

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Digitized by Google

### R. und k. Kriegs-Archiv.

Bibliothef-Abtheilung.

Gintheilung und Buch=Rummer

Grundbuch

Rat

Mr.

Rai

Fai

Ta

Ta

Eremplar.

Karten und Blane .....

Abbildungen .

Sonftige Beilagen .

Seitenzahl

Aus Dienft-Borfdrift b. 3. 1889, 5. 98:

Nicht - Militärs, ferner Militär - Behörden, Officiere und Militärbeamte außerhalb Wien, haben behufs Entleihung von Buchern die Bewilligung der k. und k. Kriegs-Archivs-Direction einguholen.

Das Weitergeben von entliehenen Buchern an andere Perjonen ift nicht geftattet.

Leifzeit 8 Bochen, Berlangerung bei ber Rrieg8-Archiv8-Direction anzufprechen. (Bureaur bes Generalftabes und bes

Reiche-Rriegeminifteriums nach Bebarf.)

Beidadigungen, Randbemertungen verpflichten den Eduldtragenden unbedingt jum Erfat des Gintaufs=

preifes.





### Destreichische militärische

# 3 eit schrift.

Dritter Banb.

Ciebentes bis neuntes Beft.

23 ien, 1889.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel. Bitme.

Digitized by Google

400

## Destreichische militärische

## Zeitschrift.

Siebentes Beft.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam. Flavius Vegetius,

Redafteur: 30b. Bapt. Schels.

Wien, 1839.

Bedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

## Inhalt bes britten Banbes.

| Giebentes Beft.                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Seite                                                       |
| I. Die Ginnahme bes Forts St. Jean D'Ulua und der           |
| Angriff auf die Stadt Beta: Erug, durch die Frangofen       |
| im November und Degember 1838                               |
| II. Der Feldang 1706 in Spanien. (Dritter Abichnitt.) . 16  |
| III. über Telegraphie burch galvanifche Rrafte              |
| IV. Rriegs-Szenen aus ber Befchichte Des Dragoner . Regis   |
| ments Großberjog von Tostana. (Rachtrag.) 41                |
| V. Des Ergherzoge Maximittan Betdjug 1479 gegen Frant-      |
| reich                                                       |
| VI. Literatur                                               |
| VII. Reuefte Militärveränderungen 96                        |
| VIII. Überficht des Inhalts der älteren Jahrgänge der öfts  |
| reichifden militarifden Beitfdrift. (Fortfegung) 100        |
|                                                             |
| Achtes Heft.                                                |
| I. Die Belbzüge ber Bftreicher in Rorfita' 115              |
| II. über militarifche Bandbucher 141                        |
| III. Die Bermendung der Ravallerie 150                      |
| 1V. Militarifde Ereigniffe in Brafilien in ben Jahren       |
| 1826—1831                                                   |
| V. Ein tragbarer Feldtelegraph für Lage und Rachtfignale 18 |
| TIT Olamatum                                                |

| •                                                       | €   | Beite ,     |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| VII. Rarten - Anfanbigung                               | •   | 21          |
| VIII. Reuefte Militarveranderungen                      |     | 21          |
| IX. überficht des Inhalts der alteren Sabrgange ber &   | ft: |             |
| reichifchen militärifden Beitfdrift (Soluf)             | •   | 227         |
| Neuntes.Heft.                                           |     |             |
| I. Die Belagerung von Warna im Jahre 1828. Mit ein      | em  |             |
| Plane                                                   | •   | <b>2</b> 31 |
| II. Der Feldjug im Jahre 1675 in Deutschland            | •   | 267         |
| III. Die Feldzüge ber Oftreicher in Rorfifa. (Schluß) . | •   | 294         |
| IV. Literarifche Unjeige                                |     | 333         |
| TT man and a consistent on an Table service and         |     | 225         |

Die Einnahme des Forts St. Zean d'Ulua, und der Angriff auf die Stadt Bera-Eruz, durch die Franzosen im November und Dezember 1838.

In Folge ber zwischen Frankreich und Meriko ausgebrochenen Mißhelligkeiten kreuzte der französische Udmisral Baudin mit einem Geschwader von 4 Fregatten, 5 Korvetten, 9 Briggs, 2 Bombardier-Galioten und 2 Dampsschiffen an der merikanischen Kuste, und stazionirte sich am 26. Oktober 1838 vor Bera-Eruz, in der Ubsicht, das vor dieser Stadt liegende Fort St. Jean d'Ulua zu nehmen, daselbst festen Fuß zu sassen, und von der merikanischen Regierung durch Gewalt die Erfüllung der von Seite Frankreichs an sie gestellten Forderungen zu erzwingen. Der dritte Sohn des Königs, Prinz von Joinville, wohnte dieser Unternehmung bei.

Die Stadt Vera Erug, mit der nun die Frangofen zu thun bekommen sollten, liegt am Meere, ungefahr 72 Meilen von der Sauptstadt Merito entfernt,
in einer mit Sandhügeln und Sumpfen bedeckten Sbene.
Sie gablt beiläufig 7000 Einwohner, welche hauptsahlich vom Sandel leben. Der Umstand, daß an der
Stelle, wo Vera Erug erbaut ist, langs der gangen
Kuste der einzige gute Safen angetroffen wird, macht

١

es allein erkfarbar, wie fich in einer fo oben und unfruchtbaren Wegend eine fo fcone Stadt erheben tonnte. Bur Dedung biefes Safens erbauten bie Gpanier icon vor langer Beit bas Fort St. Jean b'lllua auf einer fleinen, mitten vor ber Stadt, im Abstande von beilaufig 900 Metres (1 Metre = 3 Coub 112 Linien) liegenden Infel. Die Konftrutzion diefes Forts ift jene eines baftionirten Rechtedes. Die gegen bie Stadt und bie bobe Gee gekehrten Fronten baben 400, und bie beiben andern 280 Metres jur Lange. Die Sauptumfaffung ift revetirt, und enthalt Rafematten gur Unter= bringung ber Befatungsmannicaft. 3m Infern bes Forts befinden fich, außer bem fur ben Rommanbanten und die Offiziere bestimmten, tein anderes Bobngebaute. Die gegen die bobe Gee gerichtete Fronte, von der fic weit binaus eine Gandbant, Gallega genannt, erftredt, ift burch Mugenwerte verftartt. Bor ber Rurtine liegt ein mit einem Reduit versebenes Ravelin, und bis. vor bie' Rapitallinien ber beiden Baftionen ein bebedter Weg, beffen eingehende Baffenplate burch abgeschloffene gemauerte Reduits vertheidigt werden. In die Flügel des bebedten Beges ftofenb, liegt noch vor jeder ber beiben Baftionen eine 36 Gefdute faffenbe Stranbbatterie. Bruden mit Mufgugen unterhalten über die Waffergraben bie Gemeinschaft mit ben Außenwerten. Das in ber Sauptumfaffung jur Brude führende Thor ift burch einen gemauerten Lambour verftartt. In der rudwartigen gegen die Stadt gelegenen Fronte ift eine noch bober liegende, tafemattirte, zweite Rurtine angebracht, melde gur Beftreichung bes Safens bient. Außerbem erhebt fich in ber linten Baftion biefer Fronte ein Ravalier mit einem Gignalthurme, und in ber rechten ein Leuchtthurm.

Mit biesem Detail noch nicht vertrant, hielt es ber Abmiral für nothwendig, eine Rekognoszirung des Forts vornehmen zu laffen. Er hatte eigentlich die Absicht, das Fort zu bombardiren, und dasselbe in der darauf folgenden Nacht, nach einer Landung auf der Sandbant, mit stürmender Sand zu nehmen. Dazu war aber die Kenntniß der Lokalverhältnisse nöthig. Er entsendete deshalb von dem zwischen einigen entsernteren Inseln vor Anker liegenden Geschwader ein kleines Boot, mit dem Prinzen von Isinville und einigen Offizieren, welche, in einer mondhellen Nacht, an der Sandbank Gallega landeten, und sich, durch das Wasser watend, dis an das Glacis vorschlichen. Von den Merikanern entdeckt, mußten sie sich aber balb wieder zurückziehen und ihr Boot suchen.

Der Admiral beschloß nun, selbst eine Rekognostzirung vorzunehmen, und landete ebenfalls des Rachts, jedoch in Begleitung einer entsprechenden Zahl von Truppen. Er rückte mit Zurücklaffung einer Reserve gegen die beiben Strandbatterien in zwei Kolonnen vor, deren eine von dem Prinzen von Joinville angeführt wurde. Beibe Rolonnen gelangten bis an den bedeckten Weg, mußten aber, nach einem erfolgten Ausfalle der Besagung, wieder den Rückzug antreten. Die Mexikaner rückten den Franzosen auf dem Fuße nach, und wollten wahrscheinlich mit ihnen zugleich den Einschiffungsplatzereichen. Da sie aber des Gegners Reserve zu ihrem Empfange in Bereitschaft fanden, hielten sie an, und kehrten wieder in ihr Fort zurück.

Diefe Rekognoszirung bestätigte volltommen bie Meinung, bag bas Fort durch einen lebhaften und geschickt angeordneten Angriff erstürmt werben könne, Der Ubmiral machte hierfür den nöthigen Entwurf, und hieft es für bas Ungemeffenste, nach der Landung die beiden Strandbatterien zu erstürmen, die darin befindlichen Geschüte zu vernageln, dadurch den Fahrzeugen den Zugang an das Fort zu eröffnen, und endlich das Sauptthor mittels Petarden zu sprengen, und so in den Plat einzudringen.

Der 27. November 1838 mar gur Eröffnung bea Feindseligkeiten bestimmt. Drei Fregatten und zwei Bombarbier : Galioten gingen in einem Abstande von 12 bis 1500 Metres im Often und Mordoften bes Forts vor Unter. Da ber Wind nicht febr gunftig war, mußten diefe Fahrzeuge durch die anwesenden zwei Dampfichiffe an ben Unterplag bin bugfirt werben, welche Operagion beinabe zwei Stunden dauerte. Gunftig fur die Frangofen war es, und auffallend wird es immer bleiben, daß die Merikaner mabrend diefer gangen Beit gar keinen Berfuch niachten, die Stagionirung ber frangofischen Schiffe ju verhindern, und diefelben fogar bas Feuer eröffnen liegen. Die Ranonabe dauerte durch vierthalb Stunden, mahrend welcher von frangofifcher Geite 5500 Rugeln verschoffen, und über 300 Bomben geworfen wurden. Mußerbem fielen noch 300 Schuffe von ber Ror= vette Creole, bie, unter ber Unführung bes Pringen von Joinville, etwas fpater ebenfalls an ber Alexion Theil genommen. Das Feuer aus bem Fort mar bei weitem nicht fo lebhaft, und nahm noch mehr ab, als im Laufe bes Befechtes burch bie einfallenden Bomben , und Granaten ein Pulvermagagin in ber einen Stranbbatterie, und endlich auch der im Ravalier febende Gig. nalthurm, unter welchem, wie es fcheint, ein fleines Pulvermagazin angebracht mar, in die Luft flogen.

Rurg barauf, gegen balb acht Uhr Abends, tam ein merikanischer Obetft als Parlamentar an Bord ber Fregatte Mereide, und verlangte einen Baffenstillftanb, um die Sodten und Bermundeten wegführen ju tonnen. Der Abmiral, ber ben Baffenftillftand nicht zugeben wollte, trug vielmehr auf die Rapitulagion bes Forts an, und fcicte um gebn Uhr Abende zwei Offiziere an ben Gouverneur beffelben, ben General Baona. Diefer begebrte Auffdub bis feche Uhr Frub; ba er vorgab, erft Die Ermächtigung von Geite bes Gouverneurs ber Stadt und Proving, bem Gen. Rincon, einholen gu muf. fen. Mach vielen Debatten wurde bie bestimnite Enticheis dung endlich bis zwei Uhr nach Mitternacht verlangt und jugefagt. Der feindliche Parlamentar traf auch jur verabrebeten Stunde wieber am Bord ber Mereibe mit ber Berficherung ein, bag Ben. Bincon ju einem Bergleiche geneigt fen. Um neun Uhr Fruh mar bie Rapitulagion von beiden Geiten unterzeichnet, und noch vor zweillhr nahmen 3 Kompagnien ber Marine - Artillerie und eine Abtheilung von 26 Mineurs Befit vom Fort, ohne baß der anfänglich beabsichtigte Sturm jur Musführung tam.

Durch bie Geschoße war das Fort mehr, als man glaubte, beschädiget. Bon 180 Feuerschlunden, welche fich in selbem vorfanden, waren 102 noch in dienstbarem Stande, und 29 von der feindlichen Artillerie ganglich bemontirt. Im meisten hatten der Kavalier, die eine Strandbatterie, und die Wohnung der Offiziere gestitten. Fimfundzwanzig Vermundete, die wegen schweren Blessuren nicht mehr transportirt werden konnten, wurz den vom Feinde zurückgelassen. Die Franzosen geben an, nur 4 Getöbtete und 29 Blessirte gehabt zu haben.

Runmehr in bem Befige bes Forts St. Jean

b'Ulua maren bie Frangofen bie volltommenen Berren bes Safens, und fonnten auch über bie Stadt um fo leichter gebieten, ba, in Rolge bes mit bem Gouverneur Mincon abgefchloffenen Bertrages, alle merikanischen Eruppen, melde bie Bahl von 1000 Mann überftiegen, Die Stadt augenblichlich verlaffen mußten, ohne fich ihr bis auf eine Diftang von gebn Leguas wieder nabern gu burfen. Da aber in einigen Sagen barauf bie Runde einlief, bag ber von bem General Rincon mit ben Frangofen abgeschloffene Bertrag gar nicht für gultig erkannt, und Ganta Unna nad Bera - Erug gefdicf murbe, ben benannten General im Rommanbo abjulofen, auch mit nachftem bedeutenbe Berftartungen an Truppen in ber Stadt eintreffen follten, fo mußte naturlich Admiral Baudin die ohnehin mit vielen Befounen ausgeruftete Stadt für eine gefährliche Dachbarinn anfeben, und er tam bald auf ben Bedanten, einen Berfuch ju magen, noch vor bem Gintreffen ber neuen Berftartung bie Stadt ju entwaffnen, b. b. alles in ibr aufgehäufte Rriegsmaterial, befonders aber ihre vielen Befdute, ju gerftoren. -

Wenn man den Leuchtthurm des Forts St. Jean d'Ulua besteigt, so sieht man die Stadt in einem Salbetreise vor sich liegen, bessen langs der Ruste hinziehens der Durchmesser eine länge von beinahe 1200 Metres bat. An den beiden Enden dieses Durchmessers besinden sich zur Bertheidigung des hafens zwei kleine Forts, von welchen das linke Fortin Santiago und das rechte Fortin de la Conception genannt wird. Van diesen beis den Batts ausgehend, läuft längs der Peripherie des halbtreises eine nur 4 Metres hohe, Umfassungsmauer, die jedoch, durch sechs kleine Bastionen und mehrere Res

bans verftarte, eine giemlich bebeutenbe glanten . Bertheidigung erhalt. Durch bie Umfaffung geben brei Thore, und zwar von ber Rechten zur Linken gegablt: bas Thor von Meriko, bas Meuthor, und jenes be la Merceb. Das vierte, bas Safenthor, liegt an ber Gee, etwas rechts vom Mittelpunkte bes Durchmeffers. Bon biefem Thore weit in bie Gee binaus, geht ein großer Safendamm. Rechts bes Thores be la Merced liegt in ber Umfaffung eine große Raferne, bie von ber Befa-Bung gleichsam als Bitabelle benütt wirb. Die Reble langs ber Gee ift burch eine frenelirte Mauer gefchloffen. Die innere Stadt ift regelmaßig gebaut. Die Saupt. ftrafen laufen, gleich parallelen Gebnen, beinabe mit ber Rufte in einer Richtung, und werben von ben Querftragen rechtwinkelig burchfdnitten. Eine Esplanabe trennt bie Saufer von ber Umfaffungemauer. Die beiben Rortins und alle Baftionen in ber Umfaffung maren gablreich mit Beschüten ausgerüftet.

Der mexikanische General Santa Unna war bereits in Bera - Eruz eingetroffen. Er ließ die Thore sperren, die gegen das hafenthor führenden Straßen verbarrikabiren, überhaupt Alles zur Bertheidigung herrichten, und schiefte auch dem Admiral Baudin die von der mexikanischen Regierung an Frankreich ausgefertigte Kriegsertlärung. Durch diese feindseligen Verfügungen erschreckt, flüchteten sich noch am 4. Dezember Abends die in der Stadt anfässig gewesenen französischen Kausseute in das Fort St. Zean d'Ulua.

Um keine Beit zu verlieren, feste ber Abmiral ben Angriff ber Stadt gleich auf ben nachsten Morgen, ben 5. Dezember Fruh vier Uhr, fest. Nach ber von ihm entworfenen Disposizion mar die Angriffstruppe in brei Rolonnen getheilt. Die Flügel-Rolonnen hatten ben Auftrag, an den Endpunkten der Stadt ju landen, und die beiden Fortins de la Conception und Santiago zu erstürmen. Die Rolonne des Zentrums war angewiesen, über den Hafendamm gegen das Stadtthor zu rücken, selbes zu sprengen, und das gegen das von dem kome mandirenden General Santa Unna besetzt gehaltene Haus vorzudringen. Jeder Rolonne war die nöthige Zahl von Zimmerleuten beigegeben. Die Stärke der drei Rolonnen, — eigentlich aller Jener, so unmittelbar an der Ukzion Theil genommen, — hat an 1000 Mann betragen.

Wegen bem verspäteten Eintreffen einiger von entfernteren Unterplagen berkommenden Truppen, konnte der Ungriff nicht jur bestimmten Stunde beginnen. Man sette sich erft um sechs Uhr Morgens hierzu in Bewegung.

Der Pring von Joinville, die mittlere Kolanne besfehligend, war auf einer Schaluppe, die sich dem Sasendamme nahte. Während die Truppen ausschifften, eilten die Mineure mit ihrem Spreng Materiale an das Stadtthor. Nach einigen Minuten war das Thor geöffsnet. Die erfchreckten Mexikaner räumten augenblicklich das daran stoßende Wachhaus, und die Franzosen stürzeten in das Innere der Stadt.

Den Unordnungen des Abmirals ju Folge, ruckte ungefäumt eine Abtheilung Mineure rechts, gegen das Fortin de la Conception, um auch beffen Thor ju fprengen, und somit der dafelbst stürmenden Kolonne das Eindringen zu erleichtern. Dort angekommen, fanden sie aber das Fort bereits in ber Gewalt dieser Kolonne, welche die niedere Umfassungsmauer der Stadt erstiegen

hatte, und, ohne Widerstand gu finden, durch das Thor in das Fort eingedrungen mar.

Nachdem die in selbembefindlichen vierzehn Geschüse und zwei Mörfer vernagelt waren, zog ein Theil der rechten Kolonne langs der Umfassung gegen das Thor von Mexiko, vernagelte unterwegs auch das in der daz zwischen liegenden kleinen Bastion vorgesundene Geschüse, und beeilte sich dann, das benannte Thor nebst den daran stoßenden Theilen in Bertheidigungsstand nach Außen zu seinen, um der, von Mexiko her, erwarteten seindlichen Berstärkung den Eingang verwehren zu können.

Rurz barauf, als man vernahm, daß bas Gefecht auf dem linken Flügel etwas lebhafter wurde, begab sich ber Unführer der rechten Kolonne, nachdem er die nöttige Mannschaft zur Vertheidigung der gewonnenen Posten zurück gelassen, nach jener Seite. Es hatte sich namlich daselbst ber größte Theil der feindlichen Besahung in die, in der Umfassung liegende, große Kaserne zurückgeszogen, und darin zur Wehre geseht; wogegen sich die französische linke Kolonne und jene des Zentrums vereisnigt hatten, um den Feind hier zu bezwingen.

Die Kolonne des Zentrums, nachdem siedurch das zersprengte Safenthor in die Stadt eingedrungen war, nahm anfänglich die Richtung gegen das, am Thore von Mexiko liegende, vom General Santa Anna besetzte Haus. Der Ingenieur = Hauptmann, der früher als Parlamentär in die Stadt, und gerade in dieses Haus geschickt worden war, diente dieser Kolonne als Kührer. Das Sausthor, so wie alle Thüren im Innern des Sauses, wurden durch Hackenstreiche zertrümmert. Der Pring von Joinville war einer der Ersten unter den

Einbringenben. Ein Ingenieur - Sauptmann wurde an feiner Seite burch einen Blintenfchuß leicht vermunbet.

Gen. Santa Unna, auf ben man es eigentlich abgefeben hatte, war aber im gangen Saufe nicht zu finden. Statt deffen nahm man den mexikanischen Gen. Arifta, ber eben in Bera-Eruz angekommen war, nebst mehreren Offizieren und Goldaten gefangen.

Nach Zurücklassung einer Besatzung brang die Kolonne weiter gegen den Wall vor, und verfolgte denseben zur Linken bis an das Neuthor, nachdem sie zehn bis
zwölf Ranonen, die in dem kleinen Bastion aufgestellt
waren, unbrauchbar gemacht hatte. hier war es, wo
auch sie das Feuer zwischen der linken Kolonne und den
Vertheidigern der Kaserne vernahm. Der Prinz eilte
augenblicklich längs der Umfassung nach jenem Orte.
Raum einige hundert Schritte vorgedrungen, bemerkte
er aber Soldaten an den Fenstern eines gegen die Umfassung gerichteten großen Gebäudes. Im Augenblick
wurde Befehl zum Einbrechen gegeben; allein das
Feuern gleich wieder eingestellt, als man gewahrte,
daß man im Militärspitale eingedrungen war.

Weiter gegen die Raferne vorrickend, gelangte die Rolonne plöglich, auf ungefähr zweihundert Schritte vor derfelben, in eine Straße, welche aus den Kasernfenstern der Länge nach bestrichen war. Die Rolonne mußte umtehren, und sich in einer Seitenstraße vor dem Feuer schüßen. Der Prinz ließ hierauf eine kleine Gebirgsbaubige, die er von seinem Schiffe mitgenommen, auffahren, und zwei Schüsse gegen das Rasernthor richten, in der Hoffnung, selbes zu sprengen. Unmittelbar nach dem zweiten Schusse die Rolonne gegen das Thor, fand aber, daß die Saubige die beabsichtigte Wirkung versehlt hatte,

und mußte neuerdings umtehren. Man versuchte zwar, ber Kaserne auf einer andern Seite beizukommen, fand aber alle Zugänge wohl verwahrt und vertheibigt. Endlich vereinigte sich Joinville zu einem gemeinschaftlichen Angriffe mit der linken Kolonne, welche sich indeß, nach geschehener Landung, des Forts Santiago bemächtiget, viele Geschütze und das Artilleriedepot zerstört hatte, und dann länge der Umfassung dies an das Thor de la Merced vorgerückt und in eine nahe an der Kaserne lie, gende Kirche eingebrungen war.

Obgleich nun auf diesem Punkte 5 ober 600 Mann vereinigt ftanden, so war es boch immer noch schwierig, ein so wohl besetzes Gebaude zu gewinnen. Indessen befahl man, schnell einige kleine Schicke, zum Einschies Ben des Thores, von der Schaluppe herbei zu holen, und beauftragte gleichzeitig die Mineure, mittlerweile in der gegen das Thor laufenden Hauptstraße (Rue des dames) eine Barrikade zu errichten, hinter welcher die Batterie aufgesahren werden sollte. Diese Barrikade war, mit den Mitteln, die sich in den benachdarten Häusern vorgesunden, bereits bis in die Mitte der Straße ausgesührt, als der Abmiral, welcher den gangen Überfall persönlich leitete, den Besehl gab, das weitere Unternehmen auszugeben, und sich wieder zustück an die Einschiffungsplätze zu ziehen.

Bevor man aber ben Rudzug antrat, und mahrend besselben, machte ein Detaschement die Runde an ber Umfassung, um die verschiedenen Posten zu sammeln, die man an den Stadtthoren, in dem Sause des Generals Santa Unna, in dem provisorischen Spitale und in dem Fortin de la Conception gelassen hatte. Es wurde aber hierbei burch bie Mexikaner, bie indeß, durch ben Rudzug ber Franzosen ermuthiget, aus der Kaserne ausgefallen waren, bedeutend beunruhiget. Demungeachtet erreichte dasselbe, ohne starken Verlust erlitten zu haben, die übrige auf dem Hafenplage versammelte Trappe.

Es war zu biefer Zeit halb eilf Uhr. Der eigentliche Zweck bes Uberfalles — bie Unbrauchbarmadung bet zahlreichen feindlichen Geschütze — war erreicht. Man hatte gegen 80 Geschütze vernagelt. Bei einem langeren Berweilen in ber Stadt hatte man sich nur der Gesahr preis gegeben', im Einzelngesechte aufgerieben zu werden. Darum war es vom Abmiral auch klug, von dem Angriffe gegen die Kaserne abzustehen, deffen Gelingen keinen weitern Gewinn gebracht, und nur mit vielem Blute hatte erkauft werden können.

Es blieb nun nichts mehr zu veranlaffen übrig, als die Truppen glücklich wieder in das Bort St. Jean d'Ulua zuruckzuführen. Da jedoch einige Fahrzeuge zur Transportirung der Verwundeten abgesendet worden waren, konnten nicht sämmtliche Truppen zugleich eingeschifft werden. Ein Theil berselben mußte die Rückkehr der Schiffe abwarten. Der Abmiral blieb mit diesen Truppen auf dem Lande zuruck, und leitete in Person das lette Scharmützel, welches dieselben mit den Mexikanern zu bestehen hatten.

General Santa Unna war nämlich an ber Spige einer Kolonne gegen ben Safenbamm vorgedrungen, um die noch nicht eingeschifften französischen Truppen aufzuheben. Eine aus dem erstürmten Fortin mitgebrachte Haubige, welche die Franzosen vor sich aufgefahren hatten, brach jedoch ben Ungestum der Merikaner. Der erfte Oous richtete eine große Berbeerung unter ihnen an, und verwundete auch lebensgefährlich ihren Unführer. Der übrige Theil derfelben feste fich zu beiben Seiten bes Safenthores hinter der frenelirten Mauer fest, und feuerte auf die fich nun einschiffende Truppe, so weit die Augeln reichter.

Der Verluft ber Frangofen bei diesem Ungriffe auf Vera-Cruz foll, nach ihren eigenen Berichten, bei 60 Sobte und Verwundete betragen haben.

Streffleur,

### 11.

### Der Feldzug 1706 in Spanien.

Bom Sauptmann Beller des E. E. General-Quartiers meisterflabes.

### Dritter Abschnitt.

Greigniffe in Ratalonien, Balenza und Aragonien feit dem Borruden gegen Madrid. — Lage beider Theile am Schluffe bes Feldzuges. — Rurze Darftellung der Begebenheiten diefes Jahres auf den übrigen Kriegsschauplägen.

Nach dem Abmariche des Grafen Peterborough auf Barcellona, gegen Enbe Upril, batte ber fpanifche WE. Graf Cas Corres Zeit und Mufe, gegen bie Unbanger Raris III. mit Feuer und Ochwert ju muthen. Funf Dorfer wurden niebergebrannt. Dreimal icon batte Alicante einen Aufftand verfucht, um Rarl auszurufen; jedesmal mußte ber bortige Gouverneur ibn wieber ju unterbruden. Oberft Dabony ließ bamals 33 Perfonen, lauter Beamte, Beiftliche und angefebene Burger, nach Oran abführen. Er eroberte auch bie Stadt Elvas, und ließ bort viele Menfchen tobten. Bon ba wollte er nach Zativa geben, um fich mit bem Bifchof von Murcia ju vereinigen, und Alcyra ju belagern , bas fich, fammt Gegorbe, für Rarl III. erflart hatte. 216 aber nach bem Entfate von Barcellona, und ber Abberufung ber Truppen unter Torres nach Raftilien.

nur eine irregulare fpanifche Streitmacht bier gurad. blieb, gingen Philipps Eroberungen fcnell wieder verloren, und hielten gegen Peterboroughe regulirte Erup. pen 4500 Mann Infanterie, 2000 Pferde) nirgends Stand. Wenn ber brittifche Oberfeldberr mit mabrem Gifer für Rarls Gade gehandelt batte, und bereit gemefen mare, feine fleinlichen Intereffen bem allgemeinen Beften aufzuopfern, fo murbe icon um jene Beit ein ficherer Erfolg erzielt worden fenn. Go aber bandelte er eigenmachtig, fcutte befondere Inftrutzionen vor, und that Alles, nur Dasjenige nicht, mas bem Konig frommte, bem er auch nebfibei nicht bie geringfte Auftlarung über feine fonderbaren Sandlungen gab. Der Udmiral Leafe Ereugte langere Beit unthatig an ber Rufte, und Peterborough machte fich indeffen ju Balenga verhaft, als er bes Candes gefeierten Gelben, ben ber Gache Karls mit Leib und Geele ergebenen GC. Baffet, verhaften ließ, obne die toniglice Bewilligung hierüber einzuholen.

GM. Wyndham hatte indeffen mit 1500 Mann nach einem mehrtägigen Angriffe die Stadt Requen a, eine der Pforten von Kastilien erobert, deren Besatzung sich auf Gnade und Ungnade ergeben mußte, und Leate ungefähr. um dieselbe Zeit (23. Juni) das von 500 Mann vertheidigte Cartagen a besetz, wohin Peterborough eine Garnison von 600 Mann unter dem Major Hedges legte. Almeria warf sich ebenfalls in die Arme der Berdündeten. Um die Mitte Juli schiete sich bie Flotte an, Alicante zur See zur blockiren, welches GM. Georges seit längerer Zeit mit 4 Bataillons (1300 Mann), 150 Pferden zu Land eingeschlossen hielt; der aber noch drei Regimenter verlangte, um einen Sturm unternehmen zu können. Der muthige und unterneh-

Der. milit. Beitfchr. III. 1839.

menbe Abmiral, bes Bogerns ber Canbtruppen mube, fturmte am 5. August mit feinen Geefolbaten bie Stabt, fließ Alles nieber, mas einigen Wiberftand leiftete, und trieb ben Oberft Mabony in bas feste Raftell, welches fich jedoch erft am 5. Geptember ergab. Um Ende Muguft befaß Philipp in jeder der brei Provingen Balenga, Ratalonien und Aragonien nurnoch Einen festen Plat: Pennifcola, Rofas und Jaca. Ochon am 9. September unterwarf fich bie Infel Dviga nebft Rormentera, und am 13. Geptember, mo Leake mit 40 Linienschiffen vor Majorta erfcbien, lieferte ber bortige Bigetonig Graf Alcubia tie Ochluffel von Pale ma aus. Um 24. war gang Majorka in ben Banben ber Allierten, nachbem bie im fort G. Georg gelegene frangofifche Befagung freien 26gug erhalten hatte. Die Infel Minorta blieb unter Philipp, bis am 9. Ottober auch bort ein Aufftand ausbrach, und die Bevolkerung fich für Rarl III. erkfarte. Mur bie Forts Dabon und Gan Felipe bielten noch. In dem einen befehligte ber fpanische Gt. Avila, im andern ber frangofische Oberft Jonguieres. Beibe Forts murben feit 19. Ottober von ben bewaffneten Infulanern eingeschloffen. Der tatalanifche Graf Babella batte viel jur Unterwerfung ber balearischen Infeln beigetragen. Dach Porto Dino legte ber brittifche Abmiral eine fleine Garnison. -

Als Berwich die Verfolgung ber Allierten an ben Grenzen von Balenga aufgegeben hatte, blieb er bei Larag on a am Zucar steben, und sendete ihnen von hier noch ben General Medinilla mit 4 Bat. 9 Eskabr. nach, ber sie auf ber Strafe von Valenzablos beobachten sollte, und noch einiges Gepäcke nebst vielen Nachzusglern erwischte, Der Gt. Zeoffreville wurde mit 10

Bat. 18 Estabr. auf Villena im Ronigreiche Murcia, BD. Pons mit 5 Estabr. Dragoneraber jur Beobacha tung von Uragonien auf Molina betafchirt. Gl. Seffo brach einige Lage fpater mit 12 Bat. 8 Estabr. zur Belagerung von Cuença auf, bas er am 30. Geps tember einschloß. Der Reft bes fpanifch frangofifchen Beeres, unter BE. D'Asfeldt, bedte biefe Operagion burch eine Aufstellung zwischen Pniefta und Sarazona. Bermick felbft begab fich jum Belagerungstorps vor Cuença. Der in biefem Plat befehligende Oberft Ubumaba, ein geborner Opanier, batte bort 5 Bat. 3 Estadr. (2300 Mann), allein nur wenig Gefchus, und faft gar feine Munigion, noch Proviant. Much mochte er bei langerem Biberftande ein bofes Schickfal beforgen. Mus biefem Grunde ergab er fich am 9. Oftober. Funf Ranonen fielen in die Saude ber Gieger. Mittlermeile erfturmten Mebinilla und ber Bijchof von Murcia bas mobihabenbe Oribuela, und plunderten felbes burch vierundzwanzig Stunden. - Um 21. Oftober erschien Bermid mit feiner Macht, welche burch alle Truppen unter Zeoffreville und bem Bifchof verftartt worden mar, por Elde, nur brei Stunde von Alicante, beffen Befatung von 900 Mann Infanterie, 400 Pferden fic nach muthigem Widerftande ergab. Diefer Ort und Billareal murden rein ausgeplundert. Bermick jog jest auf Murcia, wo er bie Borbereitungen gur Biebereroberung von Cartagena traf, und jugleich Oribuela befestigen ließ, das über ben Winter eine ftarte Barnifon erbalten follte.

Cartagena hatte eine Befagung von 1 englischen Bataillon, 1 schwachen brittischen Reiter-Regimente, wovon nur 100 Mann beritten waren, und etwa 3000

Milizen. SM. Bende mar Kommanbant biefes Plages, ber burch feine fefte Lage auf einer Salbinfel am weiten Bolf, und auf einem felfigen Berge, welchen ein ftar-Ees, Die Begend beberrichenbes Ochlog und ein Moraft . fichert, und ber burch feine Abschnitte, wie auch eine jablreiche Artillerie, allerdings ju ber Soffnung auf einen langen Widerstand berechtigte. 218 Berwick am 11. No= vember eingetroffen mar, und die Festung vergebens aufgeforbert batte, eröffnete man bie Laufgraben in ber Racht vom 14. auf ben 15.; am 16. fvielte bie erfte Batterie, und zwar mit geringer Wirkung, als bie Barnifon am 18. plotlich fapitulirte, nachdem ber mit 2 Galeeren im Safen vor Unter gelegene Graf Santaerug ben Lag zuvor nach Alicante gegangen mar. Berwich fand bier 36 metallene, 39 eiferne Wefcute, nebft vielem Mund. und Rriegsvorrathe. Er verlegte bierauf feine Eruppen in die Winterquartiere, und begab fich nach Madrid, mo er am 5. Dezember eintraf. -

Die Erpedizion des GM. Georges nach Murcia und Granada hatte nicht den geringsten Erfolg. Auf die von Philipps Anhängern absichtlich ausgestreute Nachricht, daß ein startes Korps gegen ihn anrücke, zog er sicht, daß ein startes Korps gegen ihn anrücke, zog er sich eilends auf Alicante zurück. Und doch blieb die Bessehung der Städte Murcia und Granada von höchster Wichtigkeit, seit das bewaffnete Landvolk an Valenzas Grenzen stand, und verschiedene Streifzüge unternahm; wobei einzelne Posten aufgehoben wurden, und etliche Mannschaftstransporte verloren gingen.

In Aragonien hatte der Brigade-General Pons, von Molina aus, die fleine, nur zwei Meilen von Calatapud entfernte, auf hohem Felfen liegende Stadt Rievalos erfturmt, und ben größten Theil ber Be-

satung niedergehauen, die ganze Umgegend bem Bergog von Unjou wieder unterworfen, und auch Daroca bezwungen, wo er aber selbst wieder vom Grafen Gaftago, einem aragonischen Stelmanne, belagert wurde, bis er sich, nach einer fünftägigen Gegenwehr, auf Molina durchschlug. Die Grasen Saluzzo und Soppa bemächsigten sich noch am 20. Dezember der Stadt Erea, hieben Alles nieder, und äscherten sie ein. Un Castillo und Lustea hatten dasselbe Loos. Auf der andern Seite rieben die katalanischen Miguelets bei Mequinenza 2000 Spanier auf, und eroberten jenen Pas wieder.

In Ratalonien war durch diefe gange Beit nichts. von Bedeutung' vorgefallen; boch befand fich, nach Uhlefeldts eigenem Geständniffe vom 8. Muguft, auch bort langs det Grenze Maes in großer Bermirrung, und man batte einen neuen Einfall bes Bergogs von Rogilles beforgt, bis bie in Gascogne und ben Gevennen abermals, ausgebrochenen Unruben bas Ungewitter ableiteten. Die wichtigeren Festungen bes Canbes befanden fich freilich auf einem ziemlich befriedigenden Grabe von Bertheibigungsfähigfeit; besto größere Unftande aber machte, bei bem ewigen Geldmangel, die Aufftellung und Ausruftung ber irregulaten Truppen; und boch waren biefe faft ber einzige Ochut bee Fürstenthums. Philipp unterbielt verfcbiedene Einverftandniffe in Gerona, und fcbien, Absichten auf biefen Plat zu begen. Rarl III. munichte febnlichft, daß man felben mit Truppen aus Balenga. verftarten mochte; aber bagu mar bie allierte Generalität burchaus nicht zu bewegen.

In Eftremadura raumten die Portugiesen Ende September die Stadt Galamanca, als ein kleines spanisches Rorps gegen fie anruckte, bas Philipp aus

etlichen Garnisonen und den Miligen ber bortigen Gegend gebilbet hatte. Im Oftober erfchien ber GE. be Bay wieber, und unternahm fogar einen Streifzug nach Portugal. Much Moraleja fiel wieber in feine Gewalt. Konig Peter gitterte, und marf alles, mas er nur immer aufzubringen vermochte, bem Feinde entgegen, ber fic jedoch mit der Plunderung bes ber Grenze junachftliegenben landes begnügte. Roch in ber Nacht bes 15. Degembers erreichte ber General Urmenbarig, mit 800 Mann Infanterie, 300 Pferben, ploblic bas Ufer des Zajo, erftieg, unter bem Beiftande ber Ginwohner, mit Leitern bas von zwei portugiefifden Bataillons nachläffig bemachte Alcantara, fließ einen Theil der Befagung nieber; ber andere ergab fic; nur etliche Reiter retteten fich über die Zajobrude. Achtunddreißig fpanifche Befdute, bie am 14. Upril in die Sande ber Allierten gefallen maren, gingen bei biefer Belegenheit wieder verloren. -

Schon mit Ende September war die Flotte unter Abmiral Leake von Majorka unter Segel gegangen, paffirte am 2. Oktober die Meerenge, und kehrte in die brittischen Sasen zurück. Sie hatte kaum das Drittel ihrer Schiffe; da schon früher ein Theil nach Ostindien gesegelt war, ein anderer den Grasen Peterborough nach Genua sihrte. Nur Admiral Byngs blieb mit einem kleinen Geschwader im Zajo. Dieser unerwartete Schritt war es ganz vorzüglich, der dem Marschall Berwick die Eroberung von Gartagena wesentlich erleichterte. Karl III. hoffte übrigens mit Bostimmtheit, doß den Winter über eine Flotte in der Zajomündung bleiben, und zeitlich im Frühjahre von England aus ansehnlich verstärkt werden würde; ein Wunsch, der sich jedes Jahr erneuerte, und immer unerfüllt blieb. Denn über den Bemühungen des

Ronigs und bes Furften Liechtenftein, ben Beiftand ber affirten Flotte fruh genug im Jahre ju erhalten, und folche im Mittelmeere wenigstens jum Theile übermintern zu laffen, maltete ein befonderer Unftern. Das fo oft jur Sprache gebrachte bieffallige Begehren murbe in Condon als eine Unmöglichkeit erklart, und es batte immer wieber bei ben fruberen Unordnungen fein Berbleiben. Graf Ballas geftand icon am 27. Muguft bem Pringen Gugen, "baß die fpanifchen Ungelegenheiten "in einem verzweifelten Buftande fegen." Und biefer Dinifter, ber alle Faben bes weit verzweigten Gewebes in ber Sand hielt, mar überzeugt, bag, wenn bie große Flotte unter Abmiral Chovel ins Mittelmeer gesteuert mare, und in Balenga ibre 8000 Mann gelandet batte, - fatt in Frankreich eine Canbung ju versuchen, die ju nichts fubren tonnte, - ber Bortheil Rarls III. auf eine gang andere Beife erzielt worden mare. Er, ber am beften einfah, bag bie Erpedizion an ben Ruften von Alicante und Cartagena, die einen Theil ber auf -andern Dunkten fo nothwendigen Eruppen in Unfpruch nabm, ber Gache ber Muirten großen Schaden gebracht batte; ber bie Umtriebe aller Parteien fannte, und die meiften der gebeimen Briefe las, welche Deterborough nach England ichrieb, mar gang gewiß ber Mann, einen folden bestimmten Musspruch ju thun. Bierin pflichtete ibm auch Gugen bei, als er am 31. Die tober aus Mleranbria, - nach einer Unterrebung, die er mit Peterborough gehabt batte, ber mit fieben Schiffen nach Genua gefegelt mar, - gang unummunben fdrieb : "forchte auch, wann teine Unberung gefcheben "follte, baf felbigen Orten bie Affairen nicht jum be-"ften geben durften.". Überhaupt mar es ben faiferlichen

Ministern wenig zu verargen, wenn sie munschten: "Man solle both einmal bas Gewisse für bas Unsichere "nehmen, und die Flotte ausschließend dazu verwenden, "Karl III. gehörig auf dem spanischen Thron zu be"festigen."

Die aus 150 Segeln bestebenbe allirte Flotte, unter Ubmiral Shovel, gelangte nämlich erft gwifchen bem 30. Oftober und 12. November, alfo fur bie biefjährigen Operazionen viel zu fpat, nach Liffabon. Gie brachte 12 englische, 4 hollandische Bataillons, nebit 1000 Pferden, an Candtruppen mit, tie aber ber Ronig von Portugal fogleich fur fich verwenden wollte, weil eben bazumal ber Bl. be Ban im Lajo = Thal berabructte. Bare biefe Silfe zwei Monate fruber getommen, fo batte Rarl III. mabischeinlich den Binter in Madrid, fatt in Valenga ober Barcellona, jugebracht; benn 8000 Mann alter Truppen, die am Sajo beraufzogen, und zu benen man etliche Taufend portugiefifche Milizen ftogen laffen konnte, maren im Unfang Geptember eine Diversion, welche ben Rriegsangelegenheiten einen vol- . ligen Umschwung geben mußte, die jest eine fo troftlofe Benbung genommen batten, feit die fteten Bermurfniffe und bie geringe Übereinstimmung ber Apfichten alles vereitelte, mas ju einem gebeiblichen Resultate führen fonnte.

Auch im heurigen Jahre trugen die emigen Bantereien und Anfeindungen, fo wie kleintiche Eifersucht und Ungehorsam, einen guten Theil der Schuld an dem schlimmen Ausgange des Feldzuges. Der Geschichtschreiber verzeichnet mit Unwillen die darauf bezüglichen Umftande, und möchte fast der Wahrheit grollen, daß sie ihn nicht bavon entheben will. Die Generale aller Nazionen klagten über den Hof Karls III., dieser wieder über die Geerführer. Graf Galloway versuchte das alte Spiel, und verlangte seine Abberusung unter dem Borwande einer hinfälligen Gesundheit. Der holländische Ge. Friesheim machte wirklich Ernst, und bat die Generalstaaten dringenost um Ablösung. Graf Novelles erstärte, daß seines Bleibens in Spanien nicht mehr lange seyn werde. Der Marquis, las Minas und die übrigen portugiesischen Generale beklagten sich öffentlich, daß ber König die Portugiesen verachte. Ja die Zwistigkeiten erreichten einen solchen Grad, daß sich die Gles. Villaverbe und Fuentes zum Zweikampse sorderten, den man nur mit aller Mühe hinderte, um dem heere ein solches Standal zu entziehen.

In den Winterquartieren angekommen, hatte man fortgefest, mas im Feldlager nicht beendet werden fonnte. Gallowan fendete feinen vertrauten Freund, ben Darquis Montandre, Ende Oftober über Liffabon nach London; der Gobn bes Grafen Nonelles ging nach Solland; ber Graf Tarrovea von Seite bes Marquis Las Minas, unter bem Bormande, bie Unkunft ber verfprocenen Refruten zu betreiben, nach Liffabon. 2lle biefe maren bestimmt, ben betreffenden Sofen bie nothis gen Auftlarungen ju geben. Bas nun den Grafen Sarrovea betraf, fo batte fich biefer die Reife erfparen tonnen; benn icon vor ibm waren einige, beim Beere in Balenga angeftelte Generale zu Liffabon angekommen, um ben Binter bort ju verleben, und batten Mues berichtet, was fich feit bem Ruckjuge von Madrid ereignete. Die Portugiefen waren ohnehm nicht mehr bie Solbaten bes fiehzehnten Jahrhunderts. Gie midgeffrebten einem Rriege mit fegerifchen Berbundeten, und

glaubten oft, ein verdienftlich Wert ju thun, bie atatholifchen Englander und Sollander in Gefahr au brin=> gen ober zu verlaffen. Ein umftandliches Tagebuch affer Borfallenheiten fendete Galloway an den brittifden Gefandten in Liffabon, mit ber Bitte, felbes nach Condon ju beforbern. Die gange Schuld murbe barin ben Portugiefen jur Laft gelegt. Graf Peterborough trug bas Geinige redlich bei, Rarls III. eble Befinnungen bei ber Roniginn Unna ju verdachtigen. Er beklagte fich gang vorzüglich barüber, bag biefer in feinem Kriegerathe nur den Spaniern folge, bie, -- feiner Behauptung nad, - nichts verftunden, und verfehlte überhaupt nicht, ein foldes Gemalbe ber miberlichen Erlebniffe bes Jahres 1706 unter die Mugen ber englischen Minifter gu bringen, daß fich tiefe blenden ließen, und 2lles, mas im gangen Laufe bes Felbzuges Unangenehmes und Urgerliches ftatt gefunden batte, bem Ginfluffe ber Umge= bungen des Ronigs jufdrieben, Die, nach ihrer Behaup= tung, nur babin ftrebten, fich ben Beutel ju fpiden. -Bovon? - Dieg blieb fcwer ju fagen; ba England und Solland ihren Allierten biefes gange Sahr mit leerer Safche gelaffen batten, indem die vom Parlamente bewilligten Gummen niemals eintrafen. Um biefe unge= grundeten Unschuldigungen ju entfraften, murbe ber Gefretar Bingerling nach Conbon, Baag, Turin und Bien gefendet. Aber Carl hatte aus voller übergengung feiner Geele gefprochen, ale er ben Generalen Galloway und Las Minas eines Sages antwortete: "er konne es "unmöglich in einem Sauptquartiere langer aushalten , "wo man fo wenig auf feine Borfcblage bore, und ibm "nur Unlag jum Difvergnugen gebe."

3mei auf ben Bang ber Kriegsangelegenheiten me-

fentlich einwirkende Personen traten im Laufe biefes Jahres vom Schauplate ab. Der englische Botschafter am portugiesischen Sofe, Graf Methwin, starb schon am 2. Juli, und ihm folgte am 9. Dezember ber einzundfünfzig Jahre zählende König Peter I., ein Fürst, glücklicher in seiner dreiundzwanzigjährigen Regierung, als ihr Unfang zu versprechen schien; gerecht, scharssinnig, entschlossen, bis ihn Ulter und Rrankheit übersielen, und des Lebens überdrüßig machten. Gein ältester Sohn Johann V., erst achtzehn Jahre ale, folgte ihm auf dem Strone.

Benn man nun die Erfolge bes Feldzuges 1706, und überhaupt die gange militarifde und politifde Lage Rarls III. am Jahresschluffe, mit jener vergleicht, bie im Unfange deffelben bestand, fo ftellt fich nur ein bodit unerfreuliches Resultat beraus. Philipp war nicht beflegt; er batte fogar an Provingen nichts weiter verloren, und ftand in der Offensive. Ein Theil feines Beeres lagerte unter den Mugen ber Berbundeten. Die Operagion auf Barcellona mar allerdings fehlgeschlagen; allein was auf bem Ruckjuge nach Rouffillon an Truppen und Rriegsvorrathen verloren ging, murbe reichlich burch basjenige aufgewogen, mas die Allierten auf ihrem regellofen Marice vom Tajo bis ans Mittelmeer einbugten. Raftilien batte bie Bewißbeit erlangt, daß Rarl fich in Mabrid nicht zu behaupten vermoge, und bitter empfand man die Wahrheit der Worte, welche ein Jahr früher der fterbende Ulmirante von Raftilien gesprochen batte: "Mabrid murbe teinem Konige geborchen, ber aus Ara-"gonien dabin tame." Diefer Ronig befaß zwar noch bas ibm fortwährend treuergebene Ratalonien, und einen Theil von Valenza und Aragonien; aber bie Canber zwie

ichen ber Gegura und Ceria, lange ber gangen Rufte bes mittellanbifden Meeres, maren burch einen eilfmonatlichen Bernichtungstampf rein ausgesogen; Freund und Feind hatten ihre Silfequellen verftopft, und es tonnte für einen fünftigen Rrieg aus ihnen nichts bezogen werben. England und Solland mußten, fo wie bither, burch ibre Flotten Truppen, Geld, Munigion und Proviant juführen, wollte man auch nur Ginen Schritt über die enge Grenze binausthun, welche ber, - man muß es icon fagen, - aller Orten fiegreiche Gegner den Berbundeten gestedt batte, Die ben Binter über auf ben noch rauchenden Trummern ber niedergebrannten valengianifchen Stadte und Dorfer fich taum behaupten, viel weniger erholen fonnten. Balenga und Ratalonien vermochten, für bas fünftige Jahr nur außerft wenige Truppen ju ftellen, und auch diefe nur, wenn man Beld batte, fie zu bewaffnen und zu befolden. Der Befit von Aragonien blieb aber in jeder Begiebung zweifelhaft. Budem mar auch ohne Ginberufung ber Stande bier wie bort nicht bas Beringfte gu erhalten.

Als ein weiterer Ubelftand muß angesehen werden, baß die Portugiesen unter Gallowan von ihrem Lande völlig abgedrängt worden waren, also nur zur Gee von bort Verstärkungen beziehen konnten, und Portugal, von seinen Truppen entblößt, den Einfällen aus Estremadura ausgesetzt blieb, die mit um so weniger Gefahr für die Spanier unternommen werden konnten, als jetz Alcantara, Moraleja und alle anderen wichtigen Orte jener Gegenden wieder Philipp gehorchten, und das ewig unbezwungene Badajoz vor den Thoren von Alentejo lag. Darum zitterte auch fortwährend der hof in Lissabon, und das Erscheinen der kleinsten seinblichen Truppe

bei Caftelbranco, ober jenfeits bes Tajo bei Eftremog, brachte bort eine Unrube bervor, Die fich allen Geschäften mittheilte, und wodurch diefe nicht felten ins Stoden geriethen. Die vielen Millionen, die man in ben letten funf Jahren opferte, bas unermegliche Materiale, welches verloren ging, und die Taufende und aber Saufenbe, fo jur Gee und auf bem Cande verbluteten, batten die Angelegenheiten Rarls III. in diefer gangen langen Beit um feinen Ochritt weiter gebracht. Roch jest, wie bamals, umftand ibn ber Gegner lauernd und geruftet von allen Seiten. 3mar hatte auch diefer ungeheure Berlufte erlitten, mar oft in bodit mifflichen Lagen, batte mehrmals gewankt, war aber nie gefallen, und fo lange tiefer fpanifch = frangofifche Rolog aufrecht ba fand, und mit feinen Banden die Meerenge von Gibraltar und bie Mündungen bes Rheins berührte, glich jebe Soffnung auf ben fpanifden Ehron einem jener trugerifden Bilber, die eben fo fonell verfdwinden, ale fie entfteben. Philipp blieb immer im Bortheil. Er konnte feine Berffarkungen ichneller an fich gieben, batte erfabrenere und verträglichere Benerale; die Spanier ehrten in ibm ibren Ronig, die Frangofen den Entel ibres Regenten. Frankreich ließ es ibm nie an Gelb feblen, und erfette immer wieder, was verloren ging, unbekummert barum, daß fich feine Oculdenlaft jum Unerhorten baufte, und bie Eruppenaushebungen anfingen, manderlei Odwierigteiten ju finden. Der fünfjahrige Rrieg in der Salbinfel hatte fcongnabe an 100,000 Streiter verfclungen. - Die Berbundeten im Gegentheile gabiten eine Menge Generale, von benen nicht alle die erforberliche militarifche Erfahrung befagen; ihre Reiterei mar von minderem Behalte und numerifch fcmacher, als jene

bes Gegners. Portugal, bas vor Ausbruch des Erbfolgefrieges durch dreißig Jahre in tiefem Frieden stand, hatte
ein nichts weniger als friegsgeübtes heer, und boch
wollten die Portugiesen beständig das große Wort führen. Die englischen Truppen waren freilich besser; aber
auch diesen mangelte eine lange Kriegserfahrung, da,
bem herrschenden Gebrauche gemäß, England bei ein=
tretendem Frieden seine Truppen jedesmal wieder ab=
bankte. Ungefähr dasselbe galt von Holland.

Wer also die Lage beider Bewerber gehörig abwägt, und gegen einander halt, ben konnen die im folgenden Jahre eingetretenen Ereignisse wenig befremden, und man wird im Gegentheile noch alle Ursache haben, sich zu wundern, wie es Karl III. möglich war, sich unter so leidigen Verhältnissen noch weitere sieben Jahre in der pyrenäischen Salbinsel nicht nur zu behaupten, sons dern bisweilen noch einige Erfolge zu erringen, welche den Thron Philipps wenigstens auf Augenblicke erschützterten.

Die Rriegbereigniffe biefes Sahres in ben übrigen Canbern find kurg folgende:

Un ber Norbgrenze ging Villeroi mit 40,000 Mann Infanterie, 30,000 Pferden am 19. Mai über die Ople, in ber Ubsicht, ben Herzog von Marlborough noch vor seiner Vereinigung mit ben im englischen Sold stehenden deutschen Truppen anzugreisen. Marlborough zählte bei Looz 45,000 Mann Infanterie, 15,000 Pferde, 120 Geschütze. Villeroi nahm am 23. Mai eine Ausstellung hinter der kleinen Geete bei Ramillies, wo der brittische Feldherr jenen glänzenden Sieg ersocht, durch welchen ihm 15,000 Mann mit 50 Kanonen in

bie Banbe fielen, und bie Stabte Bruffel und Decheln ibre Thore öffneten. Um 31. Mai fiel auch Gent; am 2. Juni ergaben fich die Brabanter Stadte. Untwerpen, Denbermonbe und Oftende murben blodirt. Billeroi wurde durch Marfin mit 11,000 Mann verftaret; bald barauf fendete Billars gleichfalls 18,000 Mann. Tros biefen bebeutenben Berftartungen murbe nichts unternommen. Marlborough jog 15,000 Mann aus Solland an fich; Untwerpen fiel; Oftenbe murbe burch Overferque mit 41.Bat. 31 Estadr. (28,000 Mann) belagert, am 23. Juni die Laufgraben eröffnet; die ju Land und jur Gee eingeschloffene, 6000 Mann ftarte Garnifon tapitulirte am 6. Juli. 2m 19. Juli trafen 20,000 Mann Deutsche als Berftartung ber Berbundeten gu Most ein. Marlborough eröffnete die Laufgraben vor Menin am 4. August mit 32 Bat. 25 Estadr. (22,000 Mann). Der mit 6000 Mann versebene Plat ergab fic am 25. - Indeffen batte ber Bergog von Bendome am 4. Huguft ben Oberbefehl bes frangofifchen Beeres binter ber Eps und Deul übernommen, welches bamals 73 Bat. 155 Estadr. (52,000 Mann) gabite. Die Muirten fanden ihm gegenüber mit 136 Bat. 146 Estabr. (96,000 Mann). Um 1. Geptember murden die Laufgraben vor Dendermonbe eröffnet, bas fich am 5. ergab. Um 16. fcblogen 40 Bat. 30 Estadr. (27,000 Mann) Mtb ein , welches am 4. Oftober fiel. Um 6. November bezogen die Muirten die Binterquartiere von Brugge und Damme bis Bruffel und an bie Demmer. Bendome batte fich in diefer gangen Beit rubig verhalten.

Um Rheine lagerte der Pring von Baaden mit 20,000 Mann bei Bischweiler, hielt Drusenheim besetht, und blodirte Fortsouie. In ben Linien von Stollhofen

ftanben 10,000 Mann. Marfin mit 18 Bat. 20 Estabr. (11,000 Mann) bedrobte Trarbad; Billars mit 70 Bat. 110 Estadr. (46,000 Mann) ftand binter bem Rhein von Bafel bis Strafburg. 2m 30. Upril vereinigten fich beide Maricalle, und griffen am 1. Mai ben Pringen von Bagben bei Drufenbeim an, ber enblich auf bas rechte Rhein-Ufer überging. Drufenbeim und Sagenau fielen in frangoffche Banbe. Mach ber Schlacht bei Ramillies und ben Entfendungen, welche Willars bieffalls nach Rlanbern machen mußte, behielt er nur noch 40 Bat. 84 Estadr. (28,000 Mann) bei Speier, und versuchte am 20. Juli vergeblich ben Entfat von Fortlouis. Ebungen, ber mittlerweile ben Pringen von Baaben erfest batte, überschritt am 13. Geptember mit 23,000 Mann, 45 Ranonen ben Rhein bei Philippsburg, febrte aber am 15. November unverrichteter Dinge nach Stollhofen juruck, und beide Theile bezogen die Binterquartiere.

In Italien standen 15,000 Mann kaiserlicher Truppen unter Reventlau hinter der Chiese, als Bensome am 19. April solche mit 23000 Mann übersiel, jedoch seine Absicht nur halb erreichte. Prinz Eugen eilte von Roveredo nach Salo, und warf sich von dort ins Bal Pollesella, wo ihm Albergotti mit 11,000 Mann zuvorzemmen wollte, aber unverrichtetet Dinge wieder abziehen mußte. Am 17. Mai lagerte Eugen bei San Martino unweit Verona, und zog hier bis Ende Juni die ihm bestimmten Verstärkungen aus Deutschland an sich. Laseuillade hatte indessen am 13. Mai mit 68 Bat. 80 Estadr. (42,000 Mann) Turin eingeschlossen, wo 20,000 Mann in Garnison lagen. Die Trancheen wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni eröffnet. Der Herzog von Savoien stand mit 8000 Mann im

Bugernerthal, und verftartte fich burch Miligen bis auf 12,000 Mann. Eugen beabsichtigte ben Entfat von Turin, gegen welches 172 Ranonen und 65 Morfer fpiels ten. In der Nacht vom 4. auf ben 5. Juli brach er mit 15,000 Mann von Berona auf, ging unter trefflichen Demonstrazionen über bie Etich, am 18. auf bas rechte Po-Ufer, und ftand am Panaro, als die erstaunten Frangofen fich noch gar nicht zu faffen vermochten. Bondome mar indeß nach ben Nieberlanden berufen worden; ber Bergog von Orleans und Marfin übernahmen ben Oberbefehl bes frangofischen Beeres binter bem Mincio. Diefe jogen 13,000 Mann vom Belagerungstorps vor Turin an fich, und begleiteten Eugen auf bem linten Po-llfer. Orleans ging endlich auch auf bas rechte über; aber bie Festung Reggio fiel in bie Bande ber Raiferlichen, welche am 16. bei Parma ftanben, und der frangofische Feldberr ging bei Cremona wieder über den Flufturuck, nachdem der 18,000 Mann ftarte Pring von Seffen bie 10,000 Mann unter Medavi ernftlich bedrobte. Durch bie mobiberechnetften Marfche erzielte Eugen am 2. Geptember feine Bereinigung mit bem Bergog Umabeus von Savoien bei Billaftellone. Ochon am 28. August mar Orleans bei Turin eingetroffen, und brachte bas Belagerungskorps wieder auf 90 Bat. 138 Estadr. (60,000 Mann), mabrend die Berbundeten nur 36,000 Mann im freien Felbe batten. Um 7. Geptember erftiegen biefe die frangofifden Linien, und entfetten ben Plat. Dr= leans ging nach Pignerol juruck, und verlegte feine Eruppen am öftlichen Abhange bes Mont Genevre, bann in Savoien, ber Dauphinee und Provence. Bang Pigne: rol wurde geräumt; Bercelli, Jorea und Berga fielen wieder an ben Bergog von Savoien. 2m 15. Septem-Dftr. milit. Beitichr. 1839. III-

ber ergab fich Chivaffo, ungefähr um biefelbe Beit auch Ufti und Crefcentino; am 20. bie ftarte Festung Novara und bas Fort Bard. Pring Eugen wendete fich nun gegen bas Mailanbifche, überfdritt am 23. ben Ticino, . und erreichte am 4. Oktober Pizzighetone, wo Mebavi ftand. Un bemfelben Sage ergab fich Pavia. Das Raftell in Mailand mar blockirt, Lodi gefallen; Piggighetone wurde eingeschloffen. Um 14. Oftober ging Eugen über ben Do, und unterwarf, nach zweitägiger Belagerung, bie Stadt Tortona; nur bie Bitabelle hielt noch vier Tage langer. Aleffandria kapitulirte, als die Raiferlichen bavor erschienen; ein Bleiches geschah mit ben Forts ju Ufcona, Domodoffola und Gerravalle; auch Pizzighetone ergab fich endlich an ben Bergog von Gavoien. Eugen erfchien am 4. November vor Cafale, me am 8. Bergog Umadeus ju ihm fließ, und, nach bem galle von Mortara, am 23. die Laufgraben vor bem Plage eröffnet murben, ber am 7. Dezember tapitulirte. Binnen brei Monaten batten bie Berbunbeten zwanzig feste Plage erobert. Der Weg zur ganglichen Eroberung Staliens vom Ramm ber Ulpen bis jur außerften Spige Ralabriens war burd Eugens Giege gebahnt. Der abgeschnittene Medavi trieb fich mit feinen 10,000 Mann zwifden Mailand, Balenza, Cremona, Finale, Mirandola, Mantua und Sabionetta umber, welches noch die einzigen feften Plage in gang Italien maren, in benen Ludwig XIV. gebot. Pring Eugen vergonnte enblich feinen tapferen Truppen bie Rube ber Winterquartiere. -

## III.

## über Telegraphie durch galvanische Kräfte \*).

Rafde Mittheilungen fint für ben Staatsmann unb ben Militar von bochfter Bichtigfeit. Daber erfcheint jebes Borfdreiten im Gebiete ber Telegraphie als beach. tenswerth. Die Sauptaufgabe bes Telegraphirens ift: ju jeber Zeit, möglichft rafc, und auf große Entfernungen bin, Gedanten ju übertragen. Dies fen Sauptforberungen entsprechent, muß ein Telegraph gut genannt werben. Mues Ubrige an ibm ift Dechanis. mus, ber fo ober anbers eingerichtet fenn fann. Die bis jest am meiften in Unwendung gekommenen Telegraphen find aber nur auf mäßige Abstande, und nur, wenn bie Luft burchfichtig ift, ju gebrauchen. Much fann ein folder nach andern Stagionen nur bann Beichen geben, wenn bie Aufmerksamkeit von bort auf ibn gerichtet ift. Ein anderer Mangel endlich ift bie Cangfamkeit in ber Bebelbewegung, bie burch bie Bielfaltigfeit ber Beiden noch vermehrt wirb.

Jebenfalls icheint es ein Abweg zu fenn, wenn man für Telegraphen, gleichwie für Taubstumme, eine

<sup>\*)</sup> Nach einer Borlefung, welche Dr. Steinheil im Monate August 1838 an der königl. baierischen Akademie der Wiffenschaften gehalten hat.

unvollkommene Urt ber Mittheilung, namlich bie Beidenfprace, mablt, mabrend man bie Bedanken durch eine borbare Oprache übertragen tonnte. Mufferbem bat man von jeber überfeben, daß nicht nur burch vielerlei Beich en eine fcnelle Mittheilung möglich ift, fon= bern, baß fogar ein ein gig es vollstanbig ausreicht, wenn es nur fcnell genug binter einander wiederholt werben fann, und in zwedmäßig geordneten Berbindungegrup= pen angewendet wird. Mus ben fechs Beichen g. B., aus welchen bie große Capibar-Odrift jufammen gefett ift, und von welchen nie mehr als vier vereint in einem Buchstaben vorkommen, konnte man eintaufend fünf bundert vierundfunfzig verschiedene Beichen ober Buch. staben bilben, mahrend man beren nur funfundzwanzig nothig bat. Ein Beweis, bag bie Bahl ber Beichen gur Bildung eines Alphabets ju groß angenommen murbe. - 3 mei Zeichen reichen zu einer vollständigen Buchfabenbildung bin, und felbft mit Einem Beiden, wenn eine rafche Wiederholung beffelben, als Doppelzeichen, eingeführt wirb, - mit Einem Puntte, - lagt fich bie gange Schrift barftellen. Bas nun fur bie Darftellung der Schrift diefer eine Puntt ift, tann fur bie Oprache, bie man mit bem Telegraphen fprechen will, ein Ochall ober laut fenn. Huch bie Bieberbolungen und Berbindungen biefes einen Ochalles tonnen, wenn fie möglichft rafch gegeben werben, eine für bas Gebor verftanbliche Gprache werben. Es fommt nur -barauf an, burd welche Erscheinungen und Raturfrafte Diefes eine Beichen auf die verlangte Beife gegeben merben fann.

Mit bem Schalle, ber ftrahlenden Warme, und burch elektrifche und galvanifche Strome hat man es be-

reits versucht, eine Rraft auf größere Entfernungen ju verfegen, und biefelbe nach unferem Billen bestimmte Bunkgionen verrichten ju laffen. Jeder diefer Berfuche zeigte feine eigenthumlichen, mehr ober minder großen Somierigfeiten. Gebr bedeutende Bortheile gemahrte jener: die Reibungs : Elektrigitat an Metall = Leitungen in weite Fernen ju führen. Durch bie von Wheatstone gemachten Berfuche bat es fich berausgestellt, bag ein elettrifcher gunte, ber fich langs einem tupfernen Leiter hinbewegt, 288,000 Meilen in einer Zeitsetunde jurudlegt, welche Gefdwindigfeit größer als die bes Lichtes ber Jupiter = Erabanten ift. Muf biefe Beife verfowinden alle Entfernungen auf unferer Erbe, und wir · feben fonach in ber Elektrizität ben momentanen Trager bes Bedankens, auf jede Beite und unter allen Umftanden. Indeg baben die Berfuche, einen Telegrapben nach diefem Pringipe berguftellen, viele Ochwierigkeiten aufgewiesen. Doch find biefelben nicht unüberwindbar. Es ift burchaus nicht entschieden, ob fich nicht bei einer grundlichen Behandlung biefes Gegenstandes Ginrichtungen ergeben follten, bie burch ibre Ginfachbeit mit jebem anderen Principe rivalifiren konnten.

Bis jett haben aber die Versuche, galvanische Kräfte zum Telegraphiren zu benützen, größere Vortheile dargeboten. Schon im Jahre 1807 wurden in München Probon mit galvanischen Telegraphen gemacht, die aber noch sehr mangelhaft aussielen. Erst die Entbedungen Orstedts, im Jahre 1819, welche darlegten, daß eine Magnetnadel durch galvanische Ströme abgelenkt werden kann, haben hierin ein neues Feld ber Unwendung für die Telegraphie eröffnet. Die später erfolgte Entbedung Faradays, nach welcher die Erzeugung gal-

vanischer Strome auf die bloge Bewegung von Multiplifatoren gegen rubende Magnete jurudgeführt wird, vereinfacte bie Aufgabe febr wefentlich, indem es bie Boltaifde Caule entbehrlich machte. - Bauf und Beber gebort bas Berbienft, im Jahre 1833 ben erften vereinfachten galvano : magnetischen Telegraphen wirklich bergeftellt ju baben. Fur die Urt und Beife, wie ber erregte und langs einer Rupferbrabtfette geleitete galvanifche Strom am beften guf den Beborfinn übergutrag gen fen, mar Beiben icon eine mechanifche Bewegung, namlich die Ablenkung des Magnetftabes gegeben, und es bandelte fich alfo nur mehr barum, burch biefe Bewegung bie geforberten Berrichtungen : bas Unfchlagen an Gloden, ober bas Firiren von Punkten, ju bewirfen. Diefe lettere Aufgabe gebort aber rein in bas Bebiet ber Dechanit, und läßt fich naturlich auf mehr als eine Beife lofen. Die von Dottor Stein beil getroffene Ginrichtung ift ungefahr folgenbe:

Deffen Telegraph besteht aus brei wesentlichen Beftandtheilen: 1.) einer metallenen Berbindung zwischen ten Stazionen, — 2.) dem Apparate zur Erzeugung, bes galvanischen Stromes, — und 3.) einem Zeichengeber.

Die Verbindungstette besteht aus Rupfersober Gisendraht, ber stellenweise unterstütt, von einer Stazion zur andern, burch den freien Luftraum geführt wird. Wielfache Versuche, die Drabte zu isoliren, und unter ber Erbe fortzuleiten, haben leider gezeigt, daß bieß auf große Entfernungen unausssuhrbar ist. Doch hat Dr. Steinheil in neuerer Zeit gefunden, daß man das Erdreich oder Wasser, unter gewissen Bedingungen, als die eein hälfte der Leitungstette benühen kann.

Bur Erzeugung bes galvanifden Stromes bient ein Rotagions-Apparat, ber nach jeber halben Umbrehung die verlangte Wirkung außert, burch welche die momentanen Ablenkungen ber am Zeichengeber angebrachten kleinen Magnetstäbchen bewirkt werden.

Der Beich engeber fann in einer Zeitsekunbe bequem funf Ablenkungen machen, die gang fo rafc wie Die Bammerfclage einer Uhr erfolgen. Stellt man bemnach in die Ochlagweite biefer Beidengeber eine Glode, fo wird diefe fo oft ertonen, als ber Beichengeber abgelenkt wird. Will man, daß ber Beichengeber, fatt Zone hervorzubringen, fcreibe, fo braucht man nur feinen Eleinen Magnetftab an bem einen Ende mit einem Befage voll ichwarger Farbe ju verfeben, welches Befag. den in ein Rapillar=Robr ausläuft, und fatt bes Schlages an die Glode, jest einen fcmargen Punkt auf eine vorgehaltene Flache bruckt. Gollen diefe Punkte eine Odrift bilben, fo muß die Blace fich mit-gleichformiger Beschwindigfeit vor biefem Beichengeber vorüberbewegen; mas durch einen endlofen Papierftreifen, ber burch ein Uhrwert von einem Bylinder auf ben anbern abgewickelt wird , leicht zu erreichen ift.

Man kann aber auch an die Glode schlagen, und zugleich schreiben laffen. Bei der ersten Umdrehung bes Rotazions-Upparates erweckt der Son der Glode die Aufmerksamkeit auf allen Stazionen, und nun beginnt die Mittheilung. Buchstaben, Ziffern, Worte und ganze Reden werden durch zwei in verschiedener Sobe zu stehen kommende Punkte ausgedrückt. Bei einer Umdrehung am Apparate links markirt das an die untere Linie treffende Stäbchen, bei einer Rechtsdrehung hingegen das obere Städchen einen Punkt. Eben so schlägt im ersten

Falle das Städichen an die tiefer stehende Glocke, und im zweiten an eine um sechs Tone bober gestimmte. So lange die Pausen zwischen den einzelnen Zeichen gleich bleiben, bildet sich eine zusammen gehörige Gruppe, so-wohl in den Tonen, als in der darzustellenden Schrift. Eine langere Pause trennt solche Gruppen kenntlich in Worte.

Die von Dr. Steinheil fur bie Buchstaben und Biffern gemahlten Beichen find folgende:

B

| ••,  | ••• | •:   | •            | ,•• ´      | ••     |   |
|------|-----|------|--------------|------------|--------|---|
| Н.   | СН  | SCH  | <b>I</b> .   | K          | L<br>: |   |
| M    | N   | 0    | <b>P</b>     | R          | S      |   |
| •••  |     | •••  | •••          | • •        | ••     |   |
|      | T   | V.   | $\mathbf{w}$ | <b>Z</b> ( | •      |   |
|      | •   | •    | •••          |            | , '    |   |
|      | ,   |      |              | • .        |        |   |
| ·. 1 | 2   | 3    |              | 4          | 5      | , |
| •••• | •   | • •• | •            | •••        |        |   |
| 6    | 7   | . 8  |              | 9          | 0      |   |

Streffleur, F. f. Oberlieutenant.

## IV.

Kriegd=Szenen aus der Geschichte des k. k. Dragoner=Regiments Großherzog von Toskana.

Vom Sauptmann Frang Pfau.

Nachtrag.

"Und ber Geift, der in dem ganzen Korps thut leben, Reift gewaltig, wie Windesweben, Auch den unterften Reiter mit." (Walleufteins Lager; von Schiller.)

Tapferes Benehmen des Gemeinen Samuel auf Vorposten, im September 1796.

Zwischen dem 19. und 24. September 1796 stanten zwei Eskadronen des Regiments Levenehr am Rheine nächst Bischheim im Lager, und hielten die Worposten gegen Kehl. Die Franzosen hatten Sundheim, Neumühl, den Rappens und Spitalshof, Auerbach, Bosderswepher und Auenheim beseht. Es war gerade zur Mittagszeit, als der Gemeine Samuel der Oberstersen Eskadron besehligt wurde, dem außerhalb des Dörfehens Links aufgestellten Lieutenant Gogel ein Dienstschreiben zu überdringen. Samuel setze sich zu Pferde. Die Sonne brannte heiß, und der Chevauleger verschmähte nicht, das ihm durch den von derselben Straße herkommenden Marketender zur Erquickung angebotene Glas

Bein. - Die Ermubung burch ben angestrengten Borpoftendienft, bie brudenbe Sige und ber etwas fcnell genoffene Bein machten Samuel einschlafen. In biefem Buftande hatte ibn bas fich felbft überlaffene Pferd gerade gegen die frangofifchen Bebetten von Bobersmenber getragen. Diefe ritten auf ibn gu', faben, baß er fest ichlief, nahmen ibn in die Mitte, und führten ibn bis ju ihrem in dem Orte befindlichen Poften, ber aus 8 bis 10 Jagern ju Pferde und 20 bis 30 Infanteriften bestanb. Dort angelangt, ruttelte man ben Chevauleger auf, und rief ibm lachend ju, fich als Gefangener ju ergeben. Samuel rieb fich ben Schlaf aus ben Mugen, fab fic, ju feinem nicht geringen Erftaunen, unter ben Feinden, und borte abermals bie frubere Mufforberung. Gich gefangen ju geben, bunkte ibm fcredlich. Mugenblicklich gefaßt, ergriff er fcnell ben Gabel, welchen ibm abzunehmen man unterlaffen batte, verfette ben ihm junachft Stebenben einige tuchtige Siebe, marf fein Pferd berum, und flog wie ein Pfeil bavon. Debrere Oduffe fielen binter ibm, jedoch ohne gu treffen. Die Chaffeure mit ihrem Offigiere maren aufgefeffen, und jagten ibm nach, fonnten ibn aber nicht erreichen. Rur bem Offizier gelang es endlich, ibn einzuholen. Mls Gamuel diefen nun gang nabe binter fich borte, wandte er fcnell fein Pferd, gab bem Offigier einen fraftigen Sieb, fließ ibn vollends vom Pferde, ergriff daffelbe am Bugel, und fprengte weiter. - Lieutenant Gogel hatte bas Schießen gebort, und mar mit feiner Mannschaft auf die Strafe gerudt. Da gemahrte er burch die Staubwolke einen Chevauleger, mit einem Sandpferde, und hinter ibm fieben frangofifche Chaffeure. Es war Samuel, ber bie Felbmache gludlich erreicht

hatte. Die feinblichen Reiter, welche die auf der Strafe aufmarschirte Truppe faben, flugten, hielten an, und jagten dann wieder jurud.

Samuel übergab nun das Schreiben, und ergabite ben ihm begegneten Vorfall, deffen Wahrheit zwei, am Abend bei ber Feldwache anlangende Deferteure bes Postens von Bodersweyher bestätigten.

Uberfall und Gefangennehmung eines frangofischen Bakaillons, burch Bachte meister harruder, am 2. April 1799, in Villa franca.

Im Feldzuge 1799 befand sich bas Regiment bei ber Urmee in Italien, und war in die Division bes FMLts. Keim eingetheilt. Welchen Untheil dasselbe an der Schlacht von Verona am 26. Marz, und dem Treffen bei Magnano am 5. Upril genommen hatte, und wie es überhaupt in den während dieset Feldzuges noch später vorgefallenen Gefechten sich rühmlich auszeichnete, ist den Lesern durch die früheren Darstellungen aus der Geschichte desselben bekannt.

Ein am 2. Upril besagten Jahres durch Major Fulba von Ott Gufaren unternommener Überfall ber bei Billa franca stehenden feindlichen Abtheilungen gab dem Bachtmeister Harrucker von Levenehr Dragoner Gelegenheit zur Auszeichnung. — Es hatte an dem erwähnten Tage die Oberst erste Eskadron den Feldwachposten vor Willa franca bezogen, und war an den Masjor Fulba, der mit einer halben Eskadron Karaczan Dragoner und zwei Eskadronen von Ott Husaren in der dortigen Gegend Streifzüge unternommen hatte, ansgewiesen. Dieser Stadsossifizier war durch seine Kunde

schafter benachrichtigt worben, bag in Billa franca ein ichwaches frangofifches Bataillon fich in ber Ritche bequartiert batte, und die Offiziere ber in ber Mabe verlegten Truppen in einem der Raffeebaufer ber Stadt einen Ball veranstaltet batten. Major Fulba befchloß, ben Feind bes Machts in feinem Lager binter ber Stadt ju überfallen, und gleichzeitig bie in berfelben befinbli= den Frangofen ju überrumpeln. Bu biefer letteren Un= ternehmung wurde ber Rittmeifter Baron Waltersfirden mit zwei Bugen Raraczan Dragoner, von benen Bachtmeifter Loreng ben einen fommanbirte, bann Bacht= meifter Barruder mit einem Buge von Levenehr Dragoner beorbert. - Das Einbringen in bie Stadt follte ju gleicher Beit, von verschiedenen Geiten, rafc und larment gefcheben, um bie Seinde nicht zur Befinnung fommen zu laffen.

Muf bem Wege jur Stadt nahm Barruder noch zwei feindliche Didete gefangen, und fprengte fodann mit feinem Buge in biefelbe. Die Gewehre bes Bataillons waren im Freien in Pyramiben, und bie Goilbmache bazugeftellt, die zwar beim Erblicken ber Dragoner Fener gab, aber fogleich niebergehauen murde. Mun brang ber Bug gur offenen Rirche, mo bie burch ben Schuß ber Schildmache und den garm ber Reiter aufgefdrecten Frangofen eben aus dem Ochlafe auftaumel. ten, jeboch ben Musgang ber Rirche bereits von ben Dragonern befest, und feine Möglichkeit bes Entiommens ober Widerftandes faben. Babrend dieß in der Rirche vorging, waren die zwei Buge von Karaczav von den entgegengefetten Straffen eingedrungen, und fagen ab. Gin Bug befette bas Raffeebaus ringsum, mabrend ber andere, vom Bachtmeifter Coren; geführt,

in daffelbe fturmte, und fammtliche Ballgafte, 90 Offigiere verschiedener Waffengattungen, sammt ber Dufitbanbe bes 48. Regiments, gefangennahm.

Die in ber Kirche burch Sarruders Dragoner eingeschloffenen Frangosen, benen bie Gefangennehmung ihrer Offiziere bekannt gemacht murbe, und die vergebens Befreiung hofften, mußten sich nun gleichfalls, über 300 an der Babl, dem Bachtmeister ergeben.

Der Überfall des Lagers war Major Fulda gleich= falls gelungen. Er hatte babei 29 Offiziere und 500 Mann zu Kriegsgefangenen gemacht, 2 Kanonen und 9 Mu= nizionskarren erobert.

Korporal Gordaschevsky verjagt eine französische Infanterie-Abtheilung von 800 Mann aus Aussig, am 30. August 1813.

Schon beim Beginne der Feindseligkeiten in Bohmen im Spätjahre 1813, als Bendamme mit dem
I. französischen Korps eingedrungen war, wurde eine
Abtheilung der Oberstlieutenants-Division von Levenehr
Dragoner, von Theresienstadt aus, wo das Regiment
stand, unter Kommando des damaligen zweiten Rittmeisters Klein dien st, über die Elbe bis Ausse und Prum
entsendet, woselbst sie, zum Borposten- und Patrullendienste verwendet, dis Böhmisch- Leipa streifte, später
aber wieder mit ihrer Division vereinigt wurde. Um 28.
Ungust befand sich dieselbe bei Lobosis im Lager, rückte
am 29. auf der Straße von Töplit bis in die Gegend
von Kulm, wo sie ihre Ausstellung erhielt, Abends aber
wieder an die Elbe zurückgezogen, und nur ein Zug,
unter Kommando des Oberlieutenants Rent, auf die

Digitized by Google

Strafe gegen Muffig auf Borpoften betafchirt murbe. -Tags barauf, an bem burch bie Ochlacht bei Rulm fur bas Benbammifche Korps fo verhangnigvollen 30. Muguft, hatte fich eine Abtheilung von 800 Mann frangofifcher Infanterie in bas Stadtchen Muffig geworfen, welche dadurch die Paffage fomobl auf ber Elbe, als auf ber langs berfelben giebenben Strafe und bem furgeren Bege von Thereffenftabt nach Mollendorf, fperrte. Die bei Lobolit febende Oberftlieutenants Division erhielt bierauf Befehl: eine Patrulle auf der Strafe an ber Elhegegen Muffig zu entfenden, welche biefelbe von allen Fuhrwerfen frei ju balten, bie ortlichen Sinberniffe zu befeitigen und zugleich die Bewegung bes Feindes zu erfpaben babe. Bierzu murbe Rorporal Gorbafdevein mit zwölf Dragonern beordert. - Er mar bis an bas nachft Muffig gelegene Dorf gekommen, und batte bafelbit erfahren, daß der Feind zwar gegen 800 Mann ftart fenn, bie Thore in der Gile etwas verrammelt, und die Bugange mit Berhauen gefperrt habe; bag er fich jeboch nicht außerhalb des Städtchens zeige, bloß die Shore fcmach befett halte, überhaupt wenig auf feiner Sut fen, und gerade jest (es war um Mittag) fich dem Schwelgen überlaffe. Den Ginwohnern maren, unter Brand : Unbrobung fur ben Beigerungsfall, Requifizionen auferlegt, und ein Theil der wilden Gafte befand fich mit Eintreibung derfelben beschäftigt. Gorbafdevety gebachte, von biefer Lage ber Dinge möglichft Bortheil zu gieben, und einen Santftreich ju magen. Er naberte fich baber mit feinen Dragonern bem Stabtchen, und traf, nabe an bemfelben, mit einer von einem Unteroffigier geführten Patrulle bes Infanterie-Regiments Raifer zufammen. Diefem machte er nun ben Borfcblag, gemeinschaftlich

einen Überfall bes Feindes zu unternehmen. Schnell wurde man darüber einig. Bu Buß, mit einigen Dragonern und der Infanterie-Patrulle, schlich sich Gorbaschevelt bis zu der Thorwache, überfiel diese, und benütte deren Flucht, um die Verrammlung vom Thore wegzurdumen. Dann sette er sich mit seinen Reitern zu Pferde, und sprengte unter Schießen und Lärmen in die Strafen. Die Infanterie folgte im Schnellschritte.

Die theils beim Erpreffen ber Kontribugion gerftreuten, theils fich ber Schwelgerei überlaffenden, alle Ordnung und Borficht vergeffenden Frangofen murben durch den Überfall fo außer Faffung gebracht, daß fie, mit Burudlaffung bes Bepactes und großentheils felbft ber Baffen, nur in ichleuniger Flucht ihr Beil fuchten; wobei mehrere von ihnen gefangen ober jufammengebauen murben. Gorbafcheveln, ber bie glüchtigen verfolgte, traf außerhalb des Thores, auf ber entgegengefet. ten Geite von jener, mo er eingebrungen, eine feindliche Abtheilung, die ibm Widerftand,leiftete; wobei er felbit einen Streiffduß am Salfe erhielt, ein Gemeiner und amei Pferde blieben. Der Feind gemahrte jedoch ju gleider Beit bas Berannaben einer farten bitreichifden. Abtheilung, Die unter Rommando des Gen. Longueville aus dem naben Gebirge befilirte, und jog fich, fcon burch ben Uberfall eingeschüchtert, von Auffig jurud; welches nun von den Offreichern befett murbe.

Gorbaschersen erhielt spater für diese That bie filberne Tapferteits - Mebaille.

Detaschirungen bes Rittmeisters Rleindienst in Sachsen, im Spätjahre 1813.

Gleich auf die empfangene Melbung bes burch Kor-

poral Gordafdevsty unternommenen Uberfalles war Rittmeifter Rlein bienft mit einem glüget ber Dberftlieutenants erften Estabron nach Auffig vorgernicht, batte ben Korporal an fich gezogen, und ging bann, ju Folge erhaltenen Befehles, auf Streiffommando an bie fachfifche Grenge. Der Rittmeifter mar beauftragt, bei Bermeborfin Sachsen einzurucken, und in Berbindung mit ber mabrifchen Candwehr gur Blodade bes befestigten Gilienft e in es (ber Seftung Ronigftein gegenüber) mitzuwirten. Er paffirte bemnach bei Muffig bie Elbe, burchzog bie Begend von Bobmifch = Kamnit, Daubit, u. f. m., und nahm feine Aufftellung bei Rathmannsborf. Das Streife forps zeichnete fich unter ber einsichtsvollen und zwedmäßigen Leitung feines tlugen und tapferen Anführers bei mehreren Musfallen ber Befahung bes Liliensteines, fo wie bei ber ichnellen, und durch das Bufammenwirfen der Borvoften und Referve-Abtheilungen um fo entfcheibenberen Berfolgung nach beren endlichem Abzuge aus. Belde Unerkennung feines Berbienftes bem Rittmeis fter hierbei zu Theil murde, mag die aus dem ibm bierüber von feinem Brigabier, Gen. von Seethal, ertheil. ten Beugniffe auszugeweife bier folgende Stelle beweifen. "Die im Laufe bes gegenwartigen Feldzuges fo ausgegeichnete, als einfichts- und muthvolle Bermenbung bes unter meinen Befehlen gestandenen Berrn Rittmeifters Rleindienft, von dem f. f. Baron Levenehr Dragoner: Regimente, veranlagt mich, bemfelben gegenwartiges Beugnif auszustellen, und zu bestätigen, bag er, als Rommandant ber Ravallerie = Ubtheilung vor bem vom Beinde fart befestigten Lilienstein an der Elbe, mehrere Musfalle bes Feindes burch feine fluge Leitung mit Berluft jurudgeichlagen, burd Berrammlung ber Bugange und

aufgeworfene Bruftwehren, bieffeits ber Bergfcluchten von Proffen gegen Rathmannsborf, bie Aufstellung ber baselbst vorhanden gewesenen, eben jum ersten Male ins Feld gerückten, mährischen Landwehr gegen das Andringen bes Feindes gesichert, und nach vollendetem Berderben der Straße über den Biegenruck, beim Zurückziehen des Feindes aus seinem befestigten Lager, durch sein schnelles Worrücken denselben genöthigt habe, zwei schwere Geschütze nebst anderem Kriegsbedarf zurückzulassen."

Das Streiffommando bes Rittmeifters Rleindienft murbe nunmehr nach Dobergeit gur Beobachtung bes Sonnen feines nachft Pirna entfendet, bald nachber aber in bas lager bei Dillnit jur Blodabe von Dre s. ben gezogen, und, als bie engere Ginichlieftung ber Stadt erfolgte, mit Butheilung von zwei ruffifchen Rofaten : Abtheilungen jum Borpoften. und Patrullenbienfte, in dem Rayon von Gertwit über Radebeil bis Rloticha (mit bem rechten Flügel an ber Elbe) verwenbet; burch welche Mufftellung jugleich bie von Dresben nach Wittenberg und Berlin führenden Strafen beobachtet und gebeckt maren. Much in ber Bollführung biefes Auftrages bewährte Rittmeifter Rleindienft feine militarifden Kenntniffe und bas in ibn gefette Bertrauen, und erfreute fich ber besonderen Rufriedenheit bes Ben. von Seethal, unter beffen Befehlen er ftand, und welcher ibm auch bierüber bezeugte : "baß er in jebem einzelnen Borpoftengefechte, burch bie eingeleiteten Unterftugungen, bem jederzeit an Mannichaft fart überlegenen Feinde Ubbruch that, burch feine Thatigfeit jeben beabsichtigten Überfall bes Feinbes zeitig genug entbedte und fic bavor bemahrte, auch felbft bei ber Schwierigen Aufgabe in Sinsicht ber Berbeischaffung ber

Dftr. milit. Beitfchr. 1839. III.

Lebensmittel und ber Furrage, so wie im Gegentheile burch die Bereitlung abnlicher Bersuche bes Feindes, Alles that, was ihm sein Wirkungstreis nur immer geftattete."

Der Muth und die Entschloffenheit des Führers außerte sich eben so vortheilhaft bei der wackeren Truppe.

— Bei einem der Ausfälle der Befahung vom Eilienstein, als die noch kriegsungewohnte Landwehr-Mannsschaft zum Beichen gebracht wurde, sprang der Korporal Denike vom Pferde, und wirkte durch sein eigenes und der übrigen Dragoner muthvolles Beispiel so vortheilhaft auf die Infanterie, daß der vordringende Feind wieder in seine Verhaue zurückgeworfen wurde. Die silberne Tapferkeits-Medaille zierte in der Folge die Bruft des braven Korporals.

Auszeichnung bes Bachtmeisters Efferle, bann ber Gemeinen Snick, Ollechov und Metall, in bem Gefechte bei Pretich, am 10. Ottober 1813.

Wie entscheidend das Regiment Levenehr Dragoner in dem glanzenden Kavallerie : Gefechte bei Pretsche eingewirkt hatte, ift bereits im 3. hefte IV. Aufsage bes Jahrganges 1838 ber östreichischen militärischen Zeitschrift erwähnt worden, woraus zugleich erhellet, mit welcher Bravour die Mannschaft im Allgemeinen gesochten hatte, da in der Folge eine goldene und zwanzig silberne Medaillen an dieselbe hierfür vertheilt wurden. — Wir wollen hier nur des Benehmens Einiger dieser Tapferen erwähnen; weil es einen erneuerten Beweis liefert, was schnelle Entschlöfeuheit, be-

fonders bei biefer Baffengattung, im Augenbliche, wo es gilt, vermag.

Als der Oberft von Birfc ben Befehl erhielt, bie überlegene feindliche Ravallerie : Maffa mit bem Regis mente anzugreifen, und ber Chock nach einem Rampfe von fieben bis acht Minuten noch feinen Erfolg zeigte, war es ber Bemeine Bnid, welcher auf ben am linten Rhugel ber frangofischen Dragoner baltenben Romman. banten ansprengte, und ibn im Rampfe erlegte, mabrend Bachtmeifter Efferle, mit ben Gemeinen Ollechon und Metall bem tubnen Bnick gefolgt maren, und ben Flügelmann vom Pferbe bieben. Diefes ungewöhnliche Bagftuck, bas Ergebniß weniger Mugenblicke, und vor der feindlichen Fronte ausgeführt, brachte biefelbe für einige Minuten ganglich außer Faffung. 2018 nun Oberft von hirsch abermals Upell blafen ließ, und ju eleicher Beit fich eine Divifion von Bincent Chevaulegers in bes Feindes Flanke zeigte, gerieth berfelbe, obwohl beinabe fünfmal ftarter als feine Begner, in Unordnung, und nahm, burch bes Führers Tob entmuthigt, bie . Rludt.

Rittmeifters Rleindienft Streifzüge in Sub-Frankreich, im Frubjahre 1814.

Seit seiner Detaschirung in Sachsen war Ritts meifter Kleindien ft ununterbrochen auf gleiche Beise zu Parteiganger-Unternehmungen mit dem besten Ersfolge verwendet worden, und blieb vom Regimente gestrennt. Um 25. März 1814 traf er mit drei Bügen der Oberstlieutenants-Division bei Vienne ein, erhielt jesdoch, anstatt beim Regimente einrucken zu können, im Lager bei Vienne einen Befehl des Gud-Urmee-Kom-

mando's, welcher ibn erneuert ju einem Streifzuge, über die Rhone in bie junachft angrenzenben Departemente, beorberte, mobin er mit feinen brei Bugen abging. - Um in bem fo burchfcnittenen Canbe bem 3mede feiner Gendung mehr entfprechen ju tonnen, wurde ibm eine Kompagnie bes Infanterie : Regiments Pring De Ligne beigegeben. Er batte fein Sauptaugenmert über Anonay gegen Balence und Montfaucon gu richten, und follte fich gleichzeitig mit bem in St. Etienne ftebenden General Pringen Roburg in Berbindung fegen. Rittmeifter Rleindienft burchzog mit feinem Rommandb bie Departements ber Rhone und Coire, und einen Theil jenes ber oberen Coire, in verfchiebenen Richtungen, gerftreute, nach ber Abficht feiner Gendung, bie Aufgebote bes Landvolles, verhinderte bie Abfenbung ber Reukonskribirten, verjagte bie jum Aufftande reigenben Gensbarmen und Emiffare, und befreite ju gleider Zeit viele Befangene ber allirten Truppen. Gein zwedmäßiges Benehmen gegen bie Candeseinwohner verschaffte ibm nicht allein bie wichtigften Radrichten ; fanbern er verbreitete fogar bie von ben Ullirten an bie Bewohner Frankreichs gerichteten Proflamazionen, und bie Mittheilungen über beren fiegreiche Kortidritte, felbft in ben vom Feinde noch befetten Gegenben. Ungeachtet ber fo ungunftigen Terranbeschaffenbeit bes von foroffen Felfen und Defileen burdichnittenen Gebirgslandes erhielt er bennoch ftets bie Berbindung mit bem Feldmarfdall-Lieutenant Baron Bianchi und dem Genes ral Pring Roburg, und entfprach dem ibm geworbenen Auftrage volltommen genugend; wie ibm bief febr ehrenvoll burch ben bamaligen Chef bes Generalftabes ber Gub. Armee, Generalmajor Baron Cfollich, beftatigt murbe.

Durch bie bei allen seinen Unternehmungen bewiesene Umsicht und Klugheit bewahrte er sich vor jedem Unfalle, und hatte, ungeachtet bes öfteren Zusammentreffens mit dem Feinde, doch nur verhältnismäßig geringen Werlust erlitten. — Während dem Waffenstillstande wurde er zur Unterhandlung und Berichtigung der streitigen Borpostenlinie zu dem französischen General Bonnet nach Pup en Valay entsendet, und rückte endlich am 25. April wieder beim Regimente ein.

Der Oberfeldberr Fürst Schwarzenberg beförberte ben zweiten Rittmeister Rleindienst, in Anerkennung seiner Berdienste, außer ber Lour zum Ochwabronskommandanten bei Anesevich Dragoner. Er wurde
jedoch, auf das Einschreiten des Regimentes Levenehr,
welches einen so ausgezeichneten Offizier sich zu erhalten
wunsche, zu Folge hoftriegsrathlichen Restriptes wieber zu diesem Regimente rucktransferirt. \*)

Tapferes Benehmen des Machtmeisters Chmel bei dem Angriffe auf das Schlog bu Cheres (bei Lyon), am 20. Marg 1814.

Im 3. Gefte IV. Auffage bes Jahrganges 1838 ber öftreichischen militarifden Beitschrift wurde ber Elugen und entschloffenen Führung gedacht, womit Ritt-

<sup>\*)</sup> Rleindienst wurde Anfangs 1836 gum Oberftlieutenant und Plagfommandanten in Fiume befördert. — In einem aus Florenz vom 15. März 1836 datirten Schreiben drudte der Inhaber des Regiments, Seine kaiferliche Dobeit der Erzherzog Leopold Großherzog von Tostana, sein Bedauern aus, einen so verdienstvollen Stabsossigier, der durch so viele Jahre an allen Schickselnen des Regiments Theil genommen, aus demselben zu verlieren.

meifter harruder am Lage ber Schlacht von Lyon' (20. Marg 1814) feine Estadron, befonders beim Sturme auf bas Ochlog bu Chere leitete, und bie Infanterie bei beffen Befignahme fo mefentlich unterftutte. Der Bachtmeifter Chmel diefer Estadron, ber fich fcon in bem Gefechte bei St. Georges am 18. Mary 1814, als die Eskadron langere Reit in einem beftigen Rartatichenfeuer fteben mußte, burch feine Raltblutigfeit, und die Rube, mit ber er jede burch bas Feuer in ben Rotten entstandene Unordnung fogleich befeitigte, befonders aber die jungere Mannichaft burch Wort und Beispiel ermuthigte, ausgezeichnet batte, that fich bei biefer Belegenheit erneuert bervor. Er war von feinem Rittmeifter, ber eine feinbliche, ber Befatung bes Schloffes ju Silfe eilende Ravallerie - Rolonne juruckgefchlagen, und bis in bie Borftadt Baige verfolgt batte, mit einem Buge abermals nach bem Ochloffe gefenbet worden. Chmel hatte icon bei bem Sturme ber Infanterie auf die Bartenmauer des Ochloffes, und bes Thores barin, diefe angefeuert, und ben thatigften Beiftanb geleiftet, auch wefentlich zur Erbrechung bes Thores beigetragen, und mar, von einigen ber braven Dragoner gefolgt, ber Erfte in ben Garten gedrungen, auf bie feinbliche Infanterie losgefprengt, und batte zwei berfelben eigenbandig niedergebauen, fomit der nachfolgenden Eruppe ben Beg gebahnt. Bei feiner abermaligen Ubfendung nach bem Ochloffe, bemachtigte er fich ber mit vier Pferden bespannten Proge ber von der Terraffe beffelben feuernden Ranone; ba er fich ber Erfteren wegen ihrer bebeutend erhöhten Stellung nicht bemeiftern tonnte. - Chmel erhielt fur biefe Muszeichnung bie golbene, ber Gemeine Rolibal bie filberne Zapferkeits = Medaille.

V.

## Des Erzherzogs Maximilian Feldzug 1479 gegen Frankreich.

Von Johann Baptift Ochels, E. E. Majer.

Die Franzosen brechen den Stillftand. Ihr mißlungener überfall auf Douay. Gine Schar Freibeuter erobert im Lupemburgischen die Stadt Birton. Wiedereroberung derselben durch die Niederländer. — Seegefecht. — Die Franzosen vollenden die Eroberung hochburgunds. — Der Erzberzog sammelt sein heer bei Saint Omer. Er belagert Terovenne. Sein Sieg bei Guinegate über das französische Entsaherer. Eroberung einiger Raubschlösser. — Belagerung

von Saint Phul. — Einfall der Franzosen nach Flandern. \*)

Sm Februar 1479 erhob fich ber Pobel zu Gent wegen einer geringen Erhöhung ber Malzsteuer im Auferuhr. Doch wurde dieser, nachdem viel Blut gefloffen, in furzer Zeit wieder gestillt.

Doch immer hatte ber frangofifche Konig nicht alle

<sup>\*)</sup> Dieser Feldzug ift bereits im Jahre 1832 in den Beitragen gur Kriegsgeschichte und Kriegswiffenschaft, II. Sammlung 4. Bandchen Seiten
6-20, als Probe einer früheren Bearbeitung mitgetheilt worden. Bei der vorliegenden Darstellung wurden jedoch viele neue Quellen benüt, und das Ganze
umgearbeitet.

henneganischen Plate geräumt, und keine Bevollmächtigten bestimmt, die verabredeten Unterhandlungen zu beginnen. Dagegen ließ Ludwig, im Februar noch, zu London den am 29. August 1475 auf sieben Jahre mit dem englischen Könige Eduard IV. geschloffenen Stillstand so verlängern, daß derselbe noch ein Jahr nach dem Tode bessenigen der beiden Könige fortbauern sollte, welcher zuerst aus dem Leben scheiden würde. Er schlug sogar eine Verlängerung dieses Stillsstandes auf hundert Jahre vor, welche aber von Spuard IV. nicht ratisizirt wurde, weil dieser den Erzberzog Max als seinen Verbündeten in denselben einschließen wollte, und Ludwig dieses verweigerte,

Der Baffenftillftand murbe von beiben Theilen folecht gehalten. Die frangofifden Odriftsteller führen an, daß fich die Miederlander am 26. Upril des Schloffes Gelles und ber Stadt Cambray durch Uberfalle bemach= tiget, - bann Bobain in ber Rabe von Buife gelegen, angegriffen, fich beffen bemeiftert und bie Befapung niedergemacht batten. (Sismondi Histoire des Français. Tome XIV. page 556.) Mach flammandischen Quellen (bei Munch Marie von Burgund I. Band Geiten 250-251) batte Ludwig XI. Cambray im Sommer 1478 wirklich geräumt, und bem Rommandanten bes benachbarten Ochloffes be Gelles, Ritter Louis be la Gale, die ftrengste Neutralitat gegen biefe Stabt ju halten geboten. Demungeachtet erlaubte fich la Gale baufige Redereien gegen bie Reichsburger, und biefe waren muthlos genug, die Unbilden ju bulben. 216 endlich die Entschloffeneren aus ihrer Mitte fich jum Ungriff auf jenes Ochlog rufteten, vereitelte bie furchtfame Menge felbft jeben Musbruch, ber ihnen noch größere

Befahr hatte bringen konnen. Dachbem bie Frangofen Boudain geraumt hatten, übertrug ber Ergberjog bie Bewachung ber Stadt ben Oberften Jakob von Luremburg und Riennes. Meun Monate bielten fie Rube. Aber weil be la Gale Cambray fogar befchog, und Burger babei ben Sod fanden, überfielen fie Ende Uprils bie Fefte be Gelles, machten bie Befatung gefangen, und hielten einen triumphirenden Ginzug in Cambran. Dann unterwarfen fie fich Crevecour, Esne, Laibing, Souecourt, Bobain und Beaurevoir. Als fpater bie allgemeinen Feindseligkeiten aufs Reue begannen, nahmen bie frangofifchen Freifchuten einige biefer Seften wieder ein, murden aber bei dem Ungriffe auf Bobain jurudgefdlagen. Die Stadt Crevecour mar, feit die Frangofen fie wieder genommen, von Unton Crevecour, dem Bruder des Feldberrn, befest. Die niederlandischen Unführer Romont, Fiennes und Cantray überfielen in einer finftern Racht Unton von Crevecour, erfturmten und plunderten bie Stadt. Philipp von Crevecour fdmor Rache für biefen Schimpf, und biefe follte junachft an Douap gefucht merben.

Um die Mitte des Juni waren 4000 Franzosen an ber Scarpe bei Urras versammelt, mit welchen die Obersten Du Lude und de Cerisais, die in dieser Stadt befehligten, einen nächtlichen Überfall auf die neu befesstigte und start besetze Stadt Douay, auszuführen gebachten. Sie hatten verschiedene Wertzeuge vorbereitet, mit welchen sie bewirken wollten, daß die Besatzung jener Stadt das einmal geöffnete Thor nicht wieder verschließen, auch die Fallgitter nicht herablassen könne. In einer sinsteren Nacht brachen sie auf, und nahten Douay, in bessen Umgegend sie sich in Gebuschen

und im hohen Korne verbargen. Dann schickten fie einige als Bauern verkleibete, unter den Röcken aber mit Waffen versehene Soldaten, die Butter, Gier und anbere solche Eswaaren trugen, voraus an das nächste Thor. Diese hatten den Auftrag, die Wache zu überfallen, dann das Thor offen zu halten, und ben ihnen in, einiget Entfernung nachfolgenden Truppen durch ein Beichen zu erkennen zu geben, daß sie herbeieilen sollten.

Indeffen batten einige alte, ben Frangofen abgeneigte Burger ju Urras von biefem Unfchlage gebort, und unverweilt den Rommandanten in Douap, Grafen Romont, burch einen Gilboten von der ibm brobenben Befahr unterrichtet. Der Graf berief fogleich einen Rriegsrath, und diefer befchloß, daß bas bedrobte Thor auf teinen Sall geöffnet, auch fein vergeblicher Musfall gegen des Feindes übermacht unternommen werden folle. Dagegen wurden die fcmerften Gefcute auf die Balle biefer Geite gebracht, und mit Sagel gelaben, um bie Beinde, wenn fie am folgenden Morgen vorrückten, mit einem verheerenden Feuer zu empfangen. Diefer Plan wurde auch genau ausgeführt, und bie Frangofen murben mit bedeutendem Verlufte jurudigetrieben. - Der Ronig vermuthete es gleich, bag bie Ergbergoglichen burch einige Burger ber Stadt Urras von bem Unschlage Nachricht erhalten. Er ließ baber nochmals allen Ginwohnern, bie fcon vor ber frangofifchen Befignahme fich in ber Stadt befunden hatten, auftragen, ihre Saufer gu raumen, und fich ju Paris, Rouen ober Tours niebergulaffen. Diefer Befehl murbe auch mit großer Strenge wirklich vollzogen, die Mauern gefchleift, alle alten Ginwohner vertrieben. Aber bie Bevolkerung mit frangofifden Roloniften machte lange feine Fortfdritte.

Angebotene Privilegien, Berfprechungen, fo wie Dros hungen, vermochten es nicht, gewerbefleißige Burger nach ber veröbeten Stadt zu ziehen, und fo blieb bies felbe burch mehrere Jahre fast menschenleer.

3m Buremburgifden batte fich eine bebeus tenbe Babl Frangofen, Burgunder, Opanier, Cothringer und Mieberlander Goldner unter zwei italienifden Sauptleuten, Striotto und Lorado, vereinigt, ben Rrieg auf eigene Rauft zu führen. Gie bemächtigten fic ber Stadt Birton am Zon, und einiger benachbarter Schlöffer, aus welchen fie bas umliegende Land in meis ter Ausbehnung, bis in bas Bebiet von Des, burchftreiften und plunderten. Der Landoberft Graf Chiman fammelte, unterftut von Wilhelm von Uhremberg, bem Marfchall von Euremburg und einigen anderen Unführern, bei 10,000 Mann, rudte vor Birton, und befcog bie Stadt mit fo großem Nachdruck, daß die Rauber ben Plat mit aller aufgebauften Beute und ben Befangenen übergeben, und jum Ochimpf in weißen Ritteln, und mit Staben in ben Sanden, abzieben mußten.

Ludwig XI. hatte mit Eduard IV. von England und beffen Minister Lord Soward Einverständniffe unterhalten, in Folge deren ihm erlaubt wurde, 10,000 Bogenschützen in den brittischen Inseln anzuwerber. Drei französische Schiffe wurden ausgerüstet, die nöthigen Gelder, außerdem noch reiche Waaren und Getreibe, nach England zu bringen, und dann die geworbenen Göldner nach Frankreich überzusühren. Aber der Graf von Romont schiffte sich mit einer auserlesenen Schar in Dünkirchen auf zwölf niederländischen Fahrzeugen ein, lauerte den französischen Schiffen im Kanal la Manche auf, griff sie mit Branbfackeln an, erftieg und eroberte zwei berselben. Das britte wurde von der Mannschaft verlaffen, die sich in den Booten nach der franzosischen Rüste rettete. Romont führte seine Prisen nach Slups, wo er sie verkaufte, und die erlösten Summen zur Bezgahlung der Truppen verwendete.

Eine frangofische vom Unter-Abmiral Coulon befehligte Flortille überfiel im Berbste, bei Cherbourg an
ben Rusten ber Normandie, die niederländische Beringsflotte, bemächtigte sich achtzig ihrer Fahrzeuge, und
sehte die Mannschaft berselben, ausgeplundert und sogar
ber Rleider beraubt, ans Land. Dieser frangosischen
Flotte siel bann much noch eine Unzahl flandrischer und
anderer niederländischer Schiffe in die Bande, welche,
mit in preußischen Bafen eingeladenem Getreibe befrachtet, aus der Offee gurucktehrten.

In Hochburgund hatte Karl von Amboise die Feindseligkeiten ebenfalls, noch ehe der Waffenstillstand abgelaufen, wieder begonnen, und die wenigen Orte, welche noch in der Gewalt der Anhänger Mariens sich befanden, seinem Könige erobert. Die kaiserliche Reichsstadt Besançon unterwarf sich durch einen am 3. Juli abgeschlossenen Vertrag dem Schutze Frankreichs, versprach, die Hälfte ihrer städtischen Auslagen in die französischen Kaffen abzusühren, und erhielt einen Gouverneur und einen Oberrichter vom Könige. Ludwig XI. begab sich selbst nach Burgund, und bestätigte am 31. Juli zu Dison die Privilegien und Freiheiten dieser Stadt. Auch setze er in dem Herzogschume Burgund ein französisches Parlament ein, und erklärte dadurch dasselbe als eine Provinz seines Reiches.

Der Ergherzog Marimilian hatte fich einen

Theil bes Winters in Berzogenbusch aufgehalten, um Gelbern näher zu fepn, beffen Unruhen der Marschall Reinprecht von Rechberg und General Jakob Galeotto zu bämpfen bemüht waren. Im April begab sich Max nach Brügge, und im Mai, als der Stillstand seinem Ende nahte, reiste er über Dixmüde, Ppern und Liffe nach Saint Omer an der Aa. Sier sammelte sich ein ansehnliches Beer aus den Kontingenten der nieberländischen Provinzen, welches durch Truppen aus Deutschland, Burgund und England bis auf 28,000 Streiter anwuchs. Den größten und besten Theil des Fußvolkes bildeten 10,000 Flanderer, theils Canzensknechte, theils Schügen. Die Reiterei war, im Berhältnisse zum Fußvolke, nur schwach an der Bahl.

Im Lager bei Pont. a. Bendin erschienen die Gesandten Curton und Blandeli Ludwigs XI., und boten
bem Erzberzoge in des Königs Namen eine Berlängerung des Stillfandes an. Maximilian fand in der von
ben Franzosen so oft begangenen Verletzung des vorigen
Bertrages hinreichenden Grund, sich mit Ludwig in keinen neuen einzulaffen, und wies die Gesandten mit
Burde zuruck. Doch einige Tage später entschloß er sich,
ben Niederlanden, wenn es anders möglich wäre, einen
ehrenvollen Frieden zu gewinnen. Daber schickte er nun
selbst den Olivier de la Marche mit solchen Anträgen an
ben König, ber aber nun auch demselben kein Gehär
verlieb.

Bu Ende des Juli rückte der Erzberzog über Arques und Clarques vor die Stadt Terou enne an der Lys. Diese hatte eine frangofische Besahung von 400 Reitern und 1500 hakenschien, die von dem Freiherrn Saint Andrien befehligt wurde. Auch war sie mit genugsamem

Borrath versehen, um eine lange Vertheibigung aufzuführen. Die Truppen wurden in drei Lagern auf eben
so vielen Seiten um die Stadt gestellt, Shangen aufgeworfen, die Laufgraben eröffnet, die Batterien erbaut,
die Beschießung begonnen. Aber der Widerstand war Eräftig. Das Feuer von den Bällen währte ununterbrochen fort, und durch zahlreiche Ausfälle wurden die Arbeiten der Ungreifer gestört und verzögert.

Der Bouverneur ber Diccardie, Generallieutenant Graf Crevecour, und ber Marfchall Sie befehlige ten die frangofifchen an ber flandrifden Grenze vertheilten Truppen. Der Erftere ruckte mit einem machtigen frangofifden heere beran, um ben Plat zu entfegen. Als ber Ergbergog erfuhr, bag ein feindlicher Bortrab von 300 Reitern in ber Mabe, bei bem Dorfe Tenen, angekommen fen, fendete er ben Sauptmann Deter Galegar, herrn von Saint Martin, mit 160 Reitern aus, Diefe Feinde zu retognosziren. Galegar traf auf jenen Bottrab, folug benfelben in die Flucht, und brachte beffen Sauptmann, nebft 60 Reitern, gefangen gurud. Diefe fagten aus, bag bas feindliche Beer über Besbin bereits bis Blangen, brei Meilen vam erzherzoglichen Lager, gekommen fey, und bag Crevecour ben 17. August jum, allgemeinen Angriff auf bas nieberlanbifde Beer bestimmt babe. Maximilian jog nun fogleich bie brei Korps feines Beeres jufammen, fcicte bas Belagerungsgefdut, bie Belte und bas Bepack über bie Eps jurud nach Mire, ließ Bruden folagen und gabren jurichten, und marfdirce bann über ben Rluß, bem Reinde entgegen. Un ben Übergangspunkten wurden 4000 Mann ju beren Dedung jurudgelaffen.

Crevecour gablte in feinem Beere 3000 Reiter,

14,000 Fußenechte und 6000 bewaffnete Landleute. Es war mit vielen Gefdugen verfeben, und führte eine Menge Proviant mit fich. Der Graf rudte von Blangen über Liburg auf die Unbobe von Enghien (Enqui). Bier murbe bas Bepace und ber Proviant jufammen. gefahren, bie ichwere Artiflerie bei ben Dorfern Gringabe und Girabe aufgestellt. - Der Erzberzog ließ fein Beer am 17. Muguft in Schlachtordnung aufmariciren. Das Rufvoll fand in einem großen Biereck, jum Theil im Bentrum gegen ben Gugel von Buinegate, melben ber Oberft Boudricourt mit einigen leichten franioniden Odaren bereits befett hatte. Huf jebem Blugel war ein Korps von 800 Reitern aufgestellt. Bei biefen Letteren befanden fich bie Unführer Philipp von Cleve, Bilbelm von Bufenton, bie Gerren von Brimen und Despierres und ber Freiherr Beit von Boltenstein. Die Borbut bilbete Thomas D'Aurican mit feinen 600 eng. lifden Bogen- und andere Oberften mit 3000 beutichen Satenfounen. Sinter biefen folgte bas Befdun, und bann ber Erzbergog felbft, mit ben beiben Leibfahnen von Burgund und Offreich, umgeben von feinen Berren und Rittern. Die flandrifden Odugen im Sauptkorps wurden von den Grafen von Momont und Friedrich Albrecht von Sobenzollern, Die Langenknechte von Graf Engelbrecht von Maffau und bem englischen Sauptmann Musta befehligt. Peter Salegar machte mit einem Reitergeschwader die Rachbut, und hatte den Auftrag, jeden Shlachthaufen, ber es bedürfte, ju unterftugen. Bur Dedung bes Lagers blieben 600 Schugen gurud. -

Um Morgen bes 18. August führte Crevecour bas frangofische Seer von bem Sügel Enghien hinab, in bas Thal, welches baffelbe bisher von bem Sügel Guinegate

geschieden hatte. Die Seere ftanden sich bereits gegenüber, als Maximilian seine Truppen durch eine frasivolle Anrede zur Tapferkeit ermunterte. Der freudige Buruf der Krieger antwortete ihm, und bezeugte ihren Eifer, die Schlacht zu beginnen, und für den geliebten Fürsten zu kämpfen. Nun rief der Erzherzog jene Tapferen aus den Schlachtreihen zu sich, welche in den letteren Gesechten sich ausgezeichnet. Diese schlug er zu Mittern, und schloß die Feierlichkeit mit einer Aufforderung an das Seer: daß jeder Krieger durch gleiche Großthaten denselben Lohn zu verdienen streben solle.

Um zwei Uhr Dachmittags begann ber Rampf. Die Truppen bes Ergbergogs flurgten von bem Ramme bes Bugels Buinegate, unter jubelnbem gelb: gefdrei, binab auf die Feinde, welche eben biefen Sugel binaufmarfdirten. Crevecour batte fein Beer in brei große Odlachthaufen getheilt. Diefe litten gleich anfangs fo febr von bem beftigen Feuer ber Gefduge bes Erzberzogs, bag ber Graf fie in mehrere tleine, burch bedeutende Zwifdenraume unter fich getrennte Scharen fdieb, mit welchen er ben Erzbergog von allen Geiten angufallen und ju umringen brobte. Bugleich hatte er ben Kommanbanten von Terouenne Gaint Unbrien beorbert, mit 600 Reitern ber Befagung, auf weitem Umwege, bem niederlandischen Beere in ben Ruden ju fallen. Jebes ber zwei auf ben Flügeln biefes Beeres aufgeftellten Reiterforps ließ ber Graf burch eine befonbere Reiterichwadron und einen Saufen Salenichugen angreifen. Die erzbergoglichen Reiter leifteten unter bet Anführung ber Oberften Brimeu, Boufenton und Boltenftein eine geraume Beit ben tapferften Wiberftand. Die wurden aber julest bod von ihrem Ruffvolle abgefonitten, von ber frangofifden übermacht jurudgebrudt, und ergriffen die Flucht gegen Mire und Saint Omer. Crevecour batte fich nun auf die im Bentrum ftebende Infanterie werfen, biefelbe mit ber Ravallerie, jugleich in ber Fronte, Flante und im Ruden, anfallen follen. Mer er ließ fich burch ben erfochtenen Bortheil verleiten, felbft den Bliebenden, mit dem General Jean d'Eftouteville Seigneur be Torcy und brei Reiterhaufen, nachjufegen. Daburd entfernte fich nicht nur ber Relbberr felbst weit von dem Schlachtfelde und von feiner Sauptmacht; fondern fein Beispiel verleitete viele andere Benerale und Oberften, und mas fonften noch von Reiterei in der Ochlachtlinie nabe ftand, fich den Berfolgern anjufdließen, und ber fliebenden niederlandifden Reiterei in voreiligem Siegestaumel und großer Bermirrung nachzujagen.

Während das niederländische Beer auf den Flügeln so bedeutenden Nachtheil erlitt, war im Bentrum der Graf von Nassau mit den flandrischen Lanzenknechten in ein französisches Reitergeschwader eingebrochen, und hatte dasselchnitten wähnten, gerade der Lys zu, in der Richtung gegen das erzherzogliche Lager. — Maximislian hatte kaum die Flucht seiner auf den Flügeln geschandenen Reiter bemerkt, als er mit dem Haupttheile des Fugvolkes gegen die Mitte der seindlichen Aufstellung vorrückte. Max selbst sprengte an dessen Spige mit eingelegter Lanze voraus. Er stieß auf den englischen Ritter Alexander, der im französischen heere diente, warf ihn aus dem Sattel, und nahm ihn mit eigener Hand gesangen. Diese tapfere That des Erzherzogs, von Laus

Öftr. milit. Beitichr. 1839. III.

fenden gefeben, begeisterte feine Truppen, und erhöhte ben Muth jedes Einzelnen. -

Die 600 frangofifchen, in ben Ruden bes Ergberjogs ziehenden Reiter ber Befagung von Terouenne batten indeg die Stellung des niederlandifden Beeres in bebeutender Entfernung umgangen. Gie maren nun wirklich fcon binter bemfelben angelangt. Aber auf ibrem ferneren Wege über Biefville, um jum Ungriffe ju tommen, fliegen fie auf bes Erzberzogs Lager. Die 600 ju beffen Dedung jurudgelaffenen Schuten batten bie Klucht ber beiden auf ben Glugeln gestandenen Reiterforps mahrgenommen, und bann auch die ihnen anvertrauten Poften verlaffen. Das Lager befand fich alfo gang ohne Odut, als die frangofifden Reiter in baffelbe einbrachen. Diefe marfen fich auf ben mehrlofen Trof, bieben Rnechte, Beiber und Rinder nieder, und gerftreuten fich balb jur Plunberung bes Bepackes. Eine reiche Beute, barunter ber Ochat bes Ergbergogs und bie Rriegstaffe, fiel in ihre Sande. -

Indeffen hatte Philipp von Cleve einen Theil ber fliebenden erzberzoglichen Reiter doch wieder zum Stehen gebracht, und sobald er eine ansehnliche Schar gesammelt, kehrte er nach dem Schlachtselbe um. Da ihn sein Weg über den Lagerplat führte, so fließ er dort auf die mit der Plünderung beschäftigten Franzosen. — Die flandrischen Krieger des Grafen von Nassau hatten dem von denselben geworfenen französischen Reisterhausen nachgesetz, und die Richtung der Flucht des Letteren führte die Verfolger edenfalls in die Nähe des erzberzoglichen Lagers. Daher wurden nun die in diesem zerstreuten französischen Plünderer durch Cleves Reiter und Nassaus Lanzenknechte von zwei Seiten überfallen,

und, da ihre Unordnung jeden Biderftand vereitelte, größtentheils niedergemacht. --

Eine frangofifche Reiterschar mar in die Flanke bes nieberlandischen heeres gezogen , und fließ auf die Beidube bes Ergbergogs, welche, feitdem bas Sandgemenge fich vor benfelben verbreitet hatte, unthätig bleis ben mußten, um nicht die eigenen Golbaten ju befchabigen. Jene Frangofen bemachtigten fich baber biefer Artillerie, wendeten bie Gefcute fogleich gegen bas Bufvolt bes Erzberzogs, und befcoffen baffelbe. Aber Graf Romont griff mit ben flandrifchen Ochuten biefe feind. lichen Reiter an, entriß ihnen bie Befdute fonell wieber, und jagte fie in die Flucht. Diefe gerfprengten Reiter warfen fich auf die Mitte ihres eigenen gufvoltes, welches bei bem hinanfteigen bes Bugels von Guinegate burch bas Buchfenfeuer ber Flammander febr gelitten, bann biefe gwar bennoch entschloffen angegriffen, aber bisher noch feinen Bortheil errungen hatte. Graf Romont verfolgte jene Reiter mit ben Flandrern eifrigft, brang mit ben Fliebenden jugleich in bas feindliche Bentrum ein, und burchbrach baffelbe. Da wurde bie gange frangofifche Infanterie von panifchem Ochreden ergriffen, gerieth in Bermirrung, und begab fich auf die Flucht. Muf biefer faben fie fich ploBlich burch bie bichten, ein auf ihrem Bege liegendes Dorf umgebenden Beden aufgebalten. Gie brangten fich nun alle in ben fcmalen Gingang bes Ortes, ben fie felbft balb gang verftopften. In biefer verzweifelten Lage murben fie von ben Flammans bern eingeholt, und ein großer Theil berfelben, beinabe wehrlos und ohne Bertheibigung, niedergeftogen, ein Theil ber Ubrigen gefangen. Die Flammanber ruckten **E** 2

nun in ber Chene vor, gelangten bis jum frangofifden Gepade, und plunderten baffelbe. -

Um biefe Beit jogen Crevecour und Sorcy eben von ber Berfolgung ber beiben nieberlanbifden, auf ben Alugeln gefchlagenen Reitertorps, auf ber Strafe ron Mire nach bem Bablplate jurud. Gie batten jene Reiter bis an bie Stadtgraben von Mire und Saint Omer verfolgt, viele niebergebauen, und 900 Mann gefangen, welche fie jest im Triumphe mit fich führten. Da fie nicht zweifelten, bag bie frangofifche Sauptmacht ben Sieg, welchen fie eingeleitet, nun bereits vollenbet babe; fo gebachten fie, ihre vom Dachjagen erfcopften Reiter im eigenen Lager etwas ausruben gu laffen. 216 fie aber mit Ginbruch ber Racht bemfelben nabten, war nicht nur bas Schlachtfelb von bem frangofifchen Beere geraumt, und biefes in eiliger Flucht weit entfernt, fon-. bern auch bas fonigliche Lager fcon von bes Ergbergogs Truppen befett. Der Oberfelbberr mußte baber feinen fliebenden Truppen auch mit ber Reiterei nachziehen. -Die Bauern ber Umgegend hatten, aus Bag gegen bie Frangofen und aus Beutegier, fich fcnell mit allem Gerathe bewaffnet, bas als Behre bienen tonnte, fielen bie Rlüchtlinge an, und machten viele berfelben nieder. Der Ergherzog mar überhaupt an Reiterei fcmach gewefen, und bie wenigen Reiter, welche an ber Ochlacht Theil genommen, waren am vorigen und an diesem Lage nicht von ben Roffen gefommen, und burch die lange Dauer bes Gefechtes und bie außerorbentliche Sige gang ericopft. Gie konnten alfo feine fraftige Berfolaung ausführen. Es war acht Uhr Abends, als ber fechsftunbige Rampf enbete. Crevecour fammelte einige Scharen bei Blan'gen, blieb bort bie Macht binburch fteben, um die Flucht bes Beeres zu beden, und zog fich am nächsten Morgen nach Besbin. Die meiften frangofischen Truppen hatten in ben nächtgelegenen festen Stabten Saint Pol, Besbin, Bethune, Dourlens, u. f. w. Buflucht gesucht.

Muf bem Schlachtfelbe murben 13,000 Leichen gefunden. Darunter follen 9000 ber Frangofen, 4000 ber Rrieger bes Ergbergogs gewesen fenn; obwohl andere Berichte Maximilians Berluft nur auf 1200 Mann angeben, andere, gerade umgefehrt, bas Seer bes Ergbergogs 9, - ja einige gar 11 und 12,000 Mann verlieren laffen. Das Wahrscheinlichfte ift, bag bie Babl ber Tobten auf beiben Geiten beinabe gleich, jene ber Befangenen auf Geite ber Dieberlander großer gemefen fenn burfte. Lager und Gepace beiber Urmeen waren von den Begnern geplundert worden. Das Schlachtfeld hatten die Diederlander behauptet, nachdem die Franjofen baffelbe in ordnungelofer Flucht geräumt batten. Die nieberlandischen Reiterkorps, welche gleich Unfangs' ber Ochlacht bie Flügel bes Erzherzogs burch ihre glucht entblößt, batten im Berbaltniß am meiften verloren. Einige Sundert biefer Reifigen murben von ben Frangofen niedergehauen ober gefangen. Dach frangofischen Ungaben waren Crevecour 900 nieberlandische Reiter in bie Banbe gefallen. Unter biefen Befangenen befanben fich besonders viele tapfere Offiziere, welche die gliebenben jum Steben ju bringen fuchten, und felbft bie letten fic ben Berfolgern entgegenfetten. Der Ergbergog war mehrmals, im Sandgemenge und auf ber Berfolgung, großen Gefahren gludlich entgangen. Unter den Bermundeten befanden fich die Grafen von Romont und Joigny. - Die Flanderer, welche fich in ber

Schlacht burd Tapferteit besonders ausgezeichnet, und eigentlich den Gieg berbeigeführt hatten, waren gegen bie Frangofen fo erbittert, bag fie benfelben feinen Parbon gaben. Daber mar auch die Bahl ber von benfeiben gemachten Gefangenen nur gering. - Die Gieger eroberten 6 Rarthaunen, 4 andere fcmere und 36 Eleis nere Gefdute. In dem frangofifden lager murden große Borrathe und andere reiche Beute gefunden. - Einige frangofifche Berichte nennen biefe Ochlacht, in welcher über 50,000 Mann tampften, ein Ocharmugel, in welchem zwar Marimilian bie Bablftatt behauptet, aber Crevecour ben Gieg erfochten habe. Wirklich eigneten bie öffentlichen Berichte, welche in Paris und gang Frank reich verbreitet murben, bem eigenen Beere ben Gieg ju, und berfelbe murbe, um bas Bolf ju taufchen, mit öffentlichen Feften gefeiert.

Es war natürlich dem französischen Feldheren baran gelegen, seine Niederlage in den Berichten an den Rönig so klein als möglich darzustellen. Doch konnte er es nicht verhindern, daß Ludwig XI. ihm seinen Unwillen über dieses Ereigniß zu erkennen gab, und scharfen Label über die stattgehabten Miggriffe aussprach. Die Letteren zu entschuldigen, außerte Crevecour, "daß er das ungeübte, aus Bauern neu zusammengeworbene, standrische Fußvolk für zu unbedeutend gehalten habe, ihm den Sieg streitig zu machen; daß er um so sicherer dasselbe zu schlagen gehofft, weil er gleich Unfangs die erzberzogliche Reiterei in die Flucht getrieben." — Die eigentliche Ursache des nachtheiligen Umschwunges schob er "auf jenes Reiterkorps, welches dem Erzberzog in den Rücken gesendet worden, sich aber aus Beutegier im

nieberlandifchen Lager zerftreut hatte, und bort auch arfgerieben morben mar." -

Der Erzherzog schickte seine Verwundeten nach Aire, verlegte seine alten Soldaten in die Grenzplätze, und narschirte mit dem übrigen heere nach Flandern zurück. Um 20. August hielt er seinen Einzug in Gent. Nun entließ er die aus Flandern und Brabant aufgebotesen neuen Truppen auf einige Zeit nach ihrer heimat.

Lubwig XI. hatte befürchtet, bag ber Erzherzog aus feinem Gige alle möglichen Bortheile gieben, baß er fich Terouennet, fo wie ber Stadt Urras, bemächtigen werbe. Maximilian konnte jedoch feine folche Unternebmung beginnen; ba fein Berluft in ber Ochlacht ebenfalls bedeutend gemefen, und weil es ibm am Gelbe fehlte, neue Truppen anzuwerben und die alten gu begablen. Gin Beift ber Unrube und Biberfetlichfeit berrichte in ben meiften nieberlandischen Stabten. Die Abneigung, ju ferneren Rriegstoften beigutragen, murbe überall unverholen ausgesprochen. Gine gablreiche Partei der Migvergnugten zeigte fich Frankreich geneigt. Die am lauteften von Freiheit fprachen, maren beimlich bem bespotischen Ronige ergeben, und hatten wenigstens im Bergen bie ihren wohlwollenden Berrichern foulbige Treue bereits gebrochen. Frankreichs Tyrann, beffen Thatfraft burd Rranklichkeit gelahmt mar, wollte aber nicht mehr mit bem jugenblichen Belben in offenen Schlachten um ben Preis ringen. Er jog es vor, bei der nachsten Gelegenheit Frieden mit ihm ju foliegen, um bann, mabrent ber Beit icheinbarer Rube, mit Silfe niederlandifder Berrather bennoch feine treulofen Ubfich. ten ju erreichen.

Im Ottober berief Darimilian fein Beer wieder

Bufammen, und vereinigte in ber Gegend um Aire übr 1000 fcwere Reiter und 30,000 Mann Fugvolt. Er ließ burd Graf Romont die mit brei Forts umgefene Raubfefte Dalaunop angreifen. Um britten Sage, nach mehreren vergeblichen Sturmen, ergaben fid zwei jener Forts. Gin Theil ber Rauber rettete fich nit ber Blucht; die übrigen murben niedergemacht, und ihr Bauptmann Ramonet b'Dcagne gehangen. Die frango: fifche Befatung bes britten Forts batte vahrend ber Übergabe der erften Beiden Reuer an ben Pulvervorrath gelegt, welcher fich erft nach bem Ginruden ber Dieberlander entzündete. Bei hundert berfelbet wurden durch bie Explosion getobtet. - 3mei andere Raubschlöffer, Liet und bas an ber Mave gelegene Lillers, murben von ihren frangofichen Befagungen geräumt, bas Erfte von ben Frangofen felbft, bas Unbere von Romont in Brand gestedt. Der Graf fließ fobann ju jenem Korps, mit meldem der Erzbergog die von Konig Ludwig mit 2200 Deutschen besette Stadt @ a in t Pa ul (St. Pol), - im Pas de Calais an ber Ternoife gelegen, - belagerte. Es fielen einige Scharmutel mit ber Befatung vor. Doch gelang es bem Ergbergoge nicht, biefelbe, wie er gewünscht, ins Freie ju locken. Daber bob Darimilian bie Belagerung auf, und bantte bie neuen Truppen nommals ab. - Der Roft bes Feldjugs verging im Artois mit wechfelfeitigen Streifereien, melde feinen größeren Zwed hatten, als ben Begnern irgend eine Beute abzujagen. - Der Konig von Frantreich war über bie Binrichtung bes Bauptmanns Ramonet fo erbittert, bag er fünfzig ber bei Buinegate gefangenen ergbergoglichen Golbaten vor ben Thoren

von Aire, Saint Omer, Douay und Lille aufhängen, und ein Korps von 600 Schüßen zu Fuß und 800 Langen in Flandern einfallen ließ. Dieses verheerte große Landstriche, und eroberte siebzehn Schlöffer, die bann fämmtlich geschleift wurden. — Um 14. August war ein Bundniß zwischen König Schuard IV. von England und dem Erzherz oge unterzeichnet worden. —

## VI.

## Literatur.

1. Topographischer Atlas vom Großberzogthume Baben. Serausgegeben von bem großberzoglich badenschen Generalstab in 56 Gekzionen zu 12 Fuß im Gevierte. Karlsrube, im topographischen Bureau bes Generalstabes, 1839.

Dieses neu erschienene topographische Werk, welches durch den großherzoglich badenichen Generalftab mit fo vieler Umfict und Sachtenntniß ju Unfang Diefes Jahres begonnen murbe, und movon une die 1. Lieferung mit acht Blattern vorliegt, gebort, nach diefen Blattern gu urthei-Ien, unter die gelungenften und vorzüglichften topographis fchen Rarten, melde bisber icon theils ericienen, ober auch noch größtentheils im Berte begriffen find. Ihre topographische Arbeit, die vortreffliche Zeichnung und Darftellung Ves Terrans, ber Quedruck und die Beichheit deffelben. eine vollftandige Rivellirung über das gange Großhergog= thum mit reichbaltigen Ungaben Des Diveau, fernere Die Scharfe ber Ronturen bei Balbern, Biefen, Beingarten und dem Aderlande, nebft der Rlaffifitagion ber übrigen topographifchen Begenftande; - bann ihre febr gelungene Lithographirung, das richtige Berhältniß und die Dentlich= feit ber Schrift, ber reine fcmarge Dtud und bas fcone

weiße Papier tragen zur Ausstattung bes Ganzen fehr vortheilhaft bei, und bezeugen, daß dieses Institut ebenfalls von dem lobenswerthen Streben befeelt ift, in topographis ichen Leiftungen mit anderen ahnlichen Anstalten zu wetteifern.

Dieser Atlas wird, mit den bereits erschienenen topographischen Karten von Baiern, Würtemberg und dem Großz
herzogthume heffen in gleichem Maßstabe bearbeitet, eine Fläche von ungefähr 2000 Quadratmeilen bilden, wodurch beinahe ganz Sud-Deutschland, mit Ausnahme des Fürstenthums Hohenzollern, mit trefflichen topographischen Karten versehen senn wird, welche sämmtlich nach neueren Aufnahmen bearbeitet wurden. Dieraus ergibt sich die Wicktigkeit dieses Unternehmens, und dieses bedarf keiner ferneren Anempsehlung für das Publikum, weil die Ausführung und der innere Gehalt dasselbe von selbst empsehlen.

Die bisber erschienenen Blatter Diefes topographischen Utlaffes find folgende, als Dr. 3. Bald : Leiningen, Dr. 6. Manheim, 8. Chersbach, Dr. 11. Philippsburg, 12. Sinsheim, 14. Reudenau, 15. Morfch; fammt einem Sfelett gur Überficht, und einem Blatte gedruckten Textes aber Die Bearbeitung und Berausgabe Diefer Rarte. Diefes legtere Tableau liefert in allgemeinen Bugen eine überfichtliche Darftellung des Spftems, meldes dem gangen Bermeffungs. unternehmen gum Grunde liegt. Es geht baraus bervor, daß der großherzogliche-Generalftab bei Ausführung des gestätischen somohl als bes topographischen Theiles es fich jur Aufgabe gemacht habe, allen Unforderungen Genüge gu leiften, welche das in feiner Bildung vorgeschrittene Beit. alter an folche Berte ftellt, bamit fie, bes ihnen gewidmeten großen Aufwandes an Mitteln murdig, die moglichfte innere Bolltommenbeit mit der ausgedehnteften Gemeinnütigfeit für allgemeine fomobl als besondere Bedürfniffe vereinigen.

Obgleich über das Detail der Ausführung noch teine näheren Daten vorliegen, fo fteht Dennoch mit allem Grunde ju erwarten, daß der innere Gehalt der Leiftungen des aus:

gezeichneten militar= wiffenicaftlichen Rorps, welches bei der Bearbeitung jufammengemirkt hat, dem vorgefetten 3mede burchaus, und um fo mehr entsprechen werde, als alle darauf Bezug habenden Arbeiten gang der neueren Beit, nämlich der vom Jahre 1820 angefangen, angehören, folge lich mit Benütung aller jener Ausführungemittel, welche gegenwärtig in einer größeren Bollfommenheit ju Gebote fteben, ju Stande gebracht werden fonnten. Die zwede mäßigen Ginleitungen gur Ausführung ber geodätifden Operagionen, melde die Grundlage der gangen Bermeffung bilden, verdienen alle Unertennung ; da fie ein rubmensmerthes Streben nach Bervolltommnung und möglichfter Gemeinnühigfeit diefes unter der Autorität des Staates unternommenen Bertes beurfunden. 216 nabere Ungaben, melde ein befonderes Bertrauen ju den Ergebniffen Diefer Bermeffung ju ermeden geeignet find, verdienen insbesondere folgende berausgehoben gu werden.

Es waren ichon in der frühern Beit, gegen Ausgang des vorigen und zu Unfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, theils von Uman und Bohnenberger, theils von dem franjöfifchen Oberften Benry, im Badifchen große geodatifche Urbeiten ausgeführt, melde ju ihrer Beit als meifterhafte Leiftungen anerkannt murben, und als Mufter für abnliche Operazionen galten. Diefe Arbeiten Fonnten als Grundlage der neuen Rarte recht mohl dienen, wenn es fich blog darum handelte, die gewöhnlichen Unforderungen gu befriedigen. Um jedoch etwas Gediegenes gu leiften, mas für jeden Staategwed genüge, und eine fünftige Biederholung Diefer ichwierigen und tofffpieligen Operagionen überfluffig mache, murden die icon vorhandenen geodätifchen Bestimmungen, als ungenügend, nicht benugt, und als Grundlage eine neue über das gange Großherzogthum ausgedehnte Triangulirung mit ben beften Bilfemitteln ber gegenmartigen Beit ausgeführt.

216 Basis biente die im Jahre 1819 bei Speier ger meffene Grundlinie, als Jundamentalpunkt die aftronomi-

schen Bestimmungen der Manheimer Sternwarte. Zu den Winkelmessungen wurden vorzügliche Repetizions = Theodosliten, — ohne Zweifel von neuer Konstrukzion, — angewendet.

Die Genauigkeit von 1/200,000 ftet somohl in der Meffung der Basis als der Winkel zu erreichen, war als Ziel für die Bestimmungen des Sauptnetes, jener von 1/100,000 ftet sur Punkte des zweiten Ranges vorgesett. Die in der Winkelmessalb der Grenze von 6 bis 8 Centi-Sekunden der hunderttheiligen Gradeintheilung, oder von 1"9 bis 2"6 der sechzigtheiligen, eingeschlossen bleiben. — Wenn es dem großherzoglichen Generalstabe, wie man bei der auf die Aussührung verwendeten Sorgsalt nicht bezweiselt, immer gelungen ist, sich in dieser bezeichneten Grenze zu erhalten, darf man zur Erreichung eines so hohen Maßes von Genauigkeit, dessen sich wünschen.

Das Primar-Reg über das gesammte Großherzogthum wurde ichon im Jahre 1827 vollendet. Die Sekundar-Triangulirung dagegen ichreitet mit der topographischen Bermeffung übereinstimmend vor; so daß sie Lettever wenigstens um ein Jahr voraus ist.

Seit dem Jahre 1833 wird gleichzeitig mit der Borisiontal Triangulirung auch ein trigonometrifches Rivellement verbunden, wozu die Bertifal Binkel mit achtzölligen Multiplikazionskreifen gemeffen, und die absoluten Böhen über das mittellandische Meer vom Munfter zu Strafburg als Fundamentalpunkt abgeleitet sind.

Die topographischen Arbeiten, — im Jahre 1825 mit geringeren Mitteln begonnen, — werden seit dem Jahre 1835 (in dem Maßstabe 1/25,000 von der Ratur, oder 1"= 348°,6) in größerem Umfange fortgesetzt, und mit dem Meßtisch und Diopterfernrohr, welches zugleich auch 4ls Distanzmesser dient, ausgeführt. Mit diesem Distanzmesser, welcher gewöhnlich nicht auf größere Entfernungen als 150 bis 200 Ruthen = 600 bis 800 Schritten angewen-

Det wird, foll die Sicherheit der Bestimmungen bis auf 1/3, Prozent erreicht merben.

Die Anzahl der innerhalb einer Quadratmeile fallenben trigonometrischen Punkte ift durchschnittlich zu 6 bis 8
anzunehmen. Überdieß sind außerhalb, rings um ben
Sekzionsrand, noch weiter 15 bis 20 trigonometrisch beflimmte Punkte auf dem Meßtischlatte ausgetragen. Auf
dieser trigonometrischen Grundlage wurden durchschnittlich
250 bis 300 geometrische Netz- und Stazionspunkte auf die
Quadratmeile bestimmt. Es läßt sich daher von einer solchen Grundlage mit voller Beruhigung ein hoher Grad von
Genauigkeit-für das Detail der Aufnahme erwarten.

Mit sehr viel Einsicht war darauf fürgedacht, außer dem trigonometrischen Nivellement, welches seiner Natur nach nur eine für die Bedürsnisse zu geringe Anzahl höhem bestimmungen liefern kann, auch ein geometrisches Nivellement, auf der Grundlage der trigonometrischen Bestimmungen, mit der Ausführung des geometrischen Horizontalnetet zu verbinden, und auf diese Weise nicht nur die absoluten Erhöhungen aller Netz und Stazionspunkte, sondern auch die höhenlage der Quellen, Brücken, Schleußen und anderer derlei Punkte zu bestimmen, bei welchen die Renntniß ihrer absoluten oder relativen höhe für so manche allegemeine und besondere Zwecke, technische Unternehmungen und wissenschaftliche Bedürsnisse von großem Interesse ist.

Dierzu ift der Diftanzmesser mit einem Gradbogen verfeben, der die Messung der Bertikalwinkel von oder nach dem trigonometrischen nivellirten Punkte bis auf eine Genti-Minute = 0",54 Seragesimal. Minute, gestattet. Mittels dieser Bertikalwinkel und der aus den Aufnahmen entnommenen Horizontaldistanzen werden auf jede Quadratmeile beiläusig 300 höhenkoten mit einer Genauigkeit von 1 bis Zuß bestimmt. Die auf diesem Wege in großer Anzahl erhaltenen höhenkoten dienen, die Rurven für die Terrans darstellung nach der Schichtenmethode zu konstruiren; wobel auf dem Original-Material, so wie dieß auch bei der Ausssührung der neuen Kartenausnahme von Frankreich der Fall

ift, feine Bergichraffirung, mit Ausnahme fleiner Terrannuancen, Statt findet, fondern durch die eingezeichneten horizotalen Aurvenlinien und die auf das Niveau des mittelländischen Meeres fich beziehende Numerirung der Schichten die Elemente zur Ausführung eines genauen Reliefs der Terranformen geliefert werden.

Wenn gleich Diefe Urt, Die Terranformen Darguftellen, nicht allgemeinen Beifall erhalt, fo manche Stimmen fic dagegen erheben, fo läßt fich bennoch nicht in Abrede ftellen, bag, moge mas immer für eine Methode gur Terrangeichnung gebraucht merden, jedenfalls die vorhandene große Ungahl Bobentoten fomobl einer richtigen Darftellung ale Auffaffung des Terranreliefe febr ju Bilfe Fommt. Außerdem jeboch, daß diefe Rahlenangaben (indem fie das Sobenverbaltniß Des Terranreliefs gemiffermaßen aussprechen) mefentlich Dagu beitragen, auch dem minder Beubten eine deutliche plaftifche Borftellung des Terrans in feinen Abftufungen ju geben, wird auch durch felbe ein fo häufig vortome mendes Bedürfnig verläglicher Bobenbestimmungen befriebigt, und badurch die Gemeinnütigfeit topographifcher Daterialien auf die Erfüllung fo mancher michtigen 3mede ausgedebnt.

Bei diesem gründlichen Fürgange in Bearbeitung der Materialien, so wie bei deren Benühung zur Berfertigung des Kartenwerkes, worüber die näheren Erläuterungen hier nachfolgen, wurde Alles in Anwendung gebracht, was geseignet ift, die möglichste Bollkommenheit auszustellen, und den Anforderungen der Zeit in wissenschaftlicher sowohl als technischer Beziehung zu entsprechen.

Die topographifche Rarte über das Großherzogthum wird ein zusammenhangendes Ganzes bilben. Alle Dimenstionen find auf eine Gbene zuruckgeführt, auf welcher die sammtlichen Blatter an einander angeschlossen werden können.

Die modifizirte Flam fra bti f de Methode ift ber Rarten-Projektion für das Großherzogthum jum Grunde gelegt. Die Längen des mittleren Meridians, die Längen aller Parallelfreife, so wie die Flächen auf der Rarte,

entsprechen genau den gleichnamigen Längen und Flächen auf dem Erd-Elipsoide, dessen Abplattung zu  $^{1}/_{308,64}$ , das ist  $^{100}/_{30864}$ , und der Radius des Aquators zu 2,125662 Ruthen angenommen ist. Der mittlere Meridian, welcher, zur geraden Linie entwickelt, als Projektionsachse dient, ist der Meridian 6° 30' östlich von Paris, und, den Prinzipien der Projektionsmethode entsprechend, ist der Mittelpunkt der Karte von Baden ungefähr in der Mitte der allgemeinen Ausbehnung des zu kartirenden Landes gewählt, nämlich auf 6° 30' östlicher Länge und 49° nördlicher Breite.

Durch Darallele jur Projektionsachse und beren Perpendicel ift, gur Abtheilung der gangen Rarte in einzelne Rartenblätter, ein Det von fünfzehnzölligen Quabraten ge bildet, und fur daffelbe eine folche Lage angenommen, daß Die möglichft geringfte Ungahl von Rartenblattern gur Darftellung des gangen Umfanges des Großbergogthums ergielt wurde. Siernach hat fich diefe Angahl, wie das überficteblatt barftellt, ju 56 Gefgionen bestimmt, Die in einem Atlas von eben fo vielen Blattern berausgegeben merden. Die Braduirung betreffend, ericbien es zwedmäßig, jum Unschluß an die Nouvelle Carte de France fomobl die neungig=, wie die hunderttheilige Gintheilung anzugeben, und damit die gleichen Meridiane mit den Forrefpondirenden Bablen beider Theilungen bezeichnet werden konnten, mußte für beide auch eine und diefelbe Ausgangslinie, daber der 20° öftlich von Ferro liegende Meridian von Paris, gemählt werden. Die Lage der Projektionsachfe ift auf Die geographische Lage des Rullpunttes der Triangulirungs - Rordinaten (Manheimer Sternmarte) bezogen, deren öftliche gange nach den neueften Bestimmungen 6° 7' 27" beträgt, Die nördliche Breite aber 49° 29' 13". - Bei der Ronftrutgion des Rartenneges find die Anotenpunkte ber geographischen Linien von 5 gu 5 Minuten, mie die Dofigion der Durch: fcnittspuntte der von 2000 gu 2000 Ruthen gu den Dans beimer Meridian und Perpendidel gezogenen Parallelen, in Projekgions = Rordingten berechnet, und unmittelbar auf die

Original-Rartenblatter, wie auf die Steinplatten, aus den berechneten Dagen aufgetragen.

In dieses in seinen Kleinen Bierecken als geradlinig zu betrachtende Net werden sodann die Hauptpunkte der Triangulirung durch unmittelbare Konstrukzion aus den Triangulirungs-Kordinaten bestimmt; so daß die Richtigskeit der Hauptdimensionen mehr als hinreichend gesichert und kontrollirt ist. In dem Detail der Karte wird nichts Besentliches vermißt werden, und alle vorhandenen Gegenstände sind ihrer Form nach so genau wieder gegeben, als es der Maßstad erlaubt. — Über die Wahl der Karaktere und deren mehr oder minder kräftige Haltung im Karten-bilde dienen solgende allgemeine Grundsäge:

Die Ortschaften der verschiedenen Größen mussen sich wie in der Natur, so auch aus der Karte markirt hervorsheben. Die Ungabe der Säuserreihen wurde vorgezogen; da ohnehin die Unzahl der Gäuser nicht angegeben werden kann. Nächst den bewohnten Orten, muß das Fluß- und Straßennet deutlich in die Uugen fallen, und leicht und übersichtlich zu verfolgen senn. Die kleinen Flüsse und Bäche erscheinen daher manchmal außer dem wirklichen Maßvershältnisse. Dasselbe ist auch bei Landstraßen der Fall, die sich in der Ebene durch kräftige Konturen, im Gebirge aber durch den größeren weißen Inischenraum auszeichnen, und sich meiße Bänder über die schrassirten Berge leicht verfolgen lassen, und zugleich den Eindruck der Unschauung derselben in der Natur erzeugen.

Die Unterscheidung der Wege nach vier Gattungen durfte am zweckmäßigsten seyn. Unter der ersten Gattung; der Landstraßen oder Chaussen, werden nämlich die drei Rlassen der Hauptstraßen, werden nämlich die drei Rlassen der Hauptstraßen des Großberzogthums verstanden, welche je nach ihrer Bestimmung 24', 28' oder 30' Breite haben, aber sämmtlich vom Staate unterhalten werden. Die Berbindungs- oder Provinzialstraßen sind zur Berbindung größerer Orte auf beträchtlichere Entsernungen, zum Transport von Gutern, vorzugsweise zu jenem der Produktionen des Landmannes, bestimmt. Unter Aussicht der Umter

Oftr. milit. Beitfchr. III. 1839.

werden diese Straßen von den betreffenden Gemeinden fidndig gut unterhalten. Die Jahrwege sind, je nach der Beschaffenheit der Gegend und dem nahe liegenden Materiale,
mehr oder minder gute Naturwege, die seltener und nur
dann von den Gemeinden, die sie benüßen, ausgebessert
werden, wenn es ihr eigenes Interesse verlangt. Die Baldund Feldwege sind Naturwege, welche, wie die Jahrwege,
nicht das ganze Jahr hindurch mit schwerem Fuhrwerke befahren werden können.

Für die Rulturarten find allgemein verftändliche Bezeichnungen gemählt, und die Wiesen, Mälder ic. so ftark im Tone gehalten, daß sie nicht hart erscheinen, und im Totalüberblick die Ähnlichkeit des Kartenbildes mit dem der Natur möglichst erhöhen. Die der französischen Waldbezeichnung ähnliche Zeichnung der Waldungen ist dem so viel möglich überall beibehaltenen Prinzipe der Vertikal-Unsicht am entsprechendten.

Much ift in der topographischen Rarte von Baden, wie in jener von Frankreich , Baiern , Burtemberg und Beffen, nur eine Baldbezeichnung angenommen. Die Bergidraffitung ift, nach ber Lehmannischen Theorie, bei bem halben rechten Winkel fdmars ausgeführt. Wenn fich bei diefer Unnahme für die fteilern Partien bes Schwarzwaldes zwar duntle Rartenbilder vorausfeben laffen , melde fcmacheren Augen nicht angenehm find, fo muß bei einer topographischen Rarte das Relief des Bodens auch für die gewöhnlichen Bofdungswinkel von 10° bis 25° beutlich und fraftig ausgedrudt fenn. Gine Modifitagion des Schmarzungeverhalt niffes von 50° auf 60° fcmart murbe ben 3med einer lichteren Baltung nur febr unvolltommen baben erreichen laffen; mas für die Rarte von Baden unvortheilhaft gemefen mare, ba die anftogenden Rarten von Burtemberg und Beffen das angeführte Schmarzungeverhaltnif enthalten. Die Bergleichung angrenzender Bergpartien mare dadurch fomieriger geworden, und der Ausdruck der minder duntel gehaltenen Rarte hatte auch minder deutlich und mahr erfcheinen muffen. - Sur die Schrift find fraftige, leicht lesbare

Schriftarten gemablt, welche das Bil niemals ftoren, nur als Erlauterung dienen, und den Rarafter des Bodens, mie den gangen Ausdruck ber Rarte, nicht beeintrachtigen burfen. Befondere Farafteriftifde Beiden für einzelne Gewerbegebaude ic. find nicht angenommen, fondern überall die Pofigion und Form des Grundriffes eingezeichnet, und die Erlauterung beigefdrieben. Statistifche Rotigen und darauf bezügliche Bezeichnungen find ebenfalls unterblieben, und es ift nur die Ureintheilung aller politischen und adminiftrativen Abtheilungen, nämlich die der Gemarkunge: grengen, angegeben; übrigens aber auch diefe nur in unterbrochenen Linien, da fie fich nicht als topographische Gegens ftande darftellen. Die, Sobeitsgrenze ift ftart angegeben :was befonders lange des Rheines febr nothig ift, mofelbft der febr veranderliche Lauf des Thalmege biefe Grenze bildet. Mus der gulett angeführten Beziehung, und um über= baupt der Rarte Die möglichfte Bollftandigfeit ju geben, merden fammtliche Beranderungen des Rheins und feiner Ufer, neue Chauffee - Unlagen, Gifenbahnlinien, Fluftorrefzionen zc. bis wenige Wochen vor ber Ausgabe bes Rartenblattes durch die betreffenden Dienfiftellen nachgetragen. .

Damit die Rarte fur die Grenzbewohner brauchbarer werde, ift bie vollständige topographische Darftellung langs der Grenze in das Nachbarland fortgefest, und das Blufe und Strafennes über das gange Blatt fo vollftandig quegeführt, als es die Materialien nur immer erlaubten. Längs des großherzoglicheheffischen, der koniglich murtembergifchen und königlich baierifden Grenze, mit Unenahme der baierifden Pfalt, mo die fruberen Ratafter-Mufnahmen benütt wurden, find offigielle Mittheilungen, - langs des Rheins aber die mit Frankreich gemeinschaftlich vorgenommenen Rheingreng = Bermeffungen ju Grunde gelegt. Es dürfte fomit auch in diefer Beziehung nichts vernachläffigt, und ber Bmed meift erreicht fenn : guverlaffige Rartenbarftellungen des angrengenden Gebiets ju geben, und ben Berth ber Rarte durch eine ausgedehntere Brauchbarteit ju erhöhen , wenn

auch die Roften des Stiches hierdurch fehr beträchtlich ge-fleigert werden.

Die Höhenkoten beziehen sich sammtlich auf die Posizion des zunächst angegebenen stärkeren Punktes; bei Ortschaften aber auf den Boden im Thurme der Kirche, welche unter dem Ortsnamen näher bezeichnet ist, wenn mehrere Thurme in dem Orte sich besinden, oder die Höhenangabe für einen andern Punkt daselbst bestimmt ist. Bei
Fluß-Pegel bezieht sich die angegebene Söhenkote aber auf
den Nullpunkt desselben, welcher gewöhnlich dem bekannten
höchsten Wasserstande an dem betreffenden Orte entspricht.

Die in der Karte angezeigten Bahlenresultate sind in babischen Fußen angegeben; wie überhaupt tein anderes Maaß bei derselben zur Unwendung gekommen ist. Ginige Bergleichungen des badischen Fußes, = 0,3 Meter, mit den Maßen der Nachbarstaaten sind auf dem Übersichtsblatte in genauen Berhältniffen angegeben, um die Sobenzahlen mit anderen Messungsresultaten vergleichen zu können. —

Diefe vom großherzoglich babenichen Generalftabe mit so vieler humanität dem Publitum bekannt gegebenen Erläuterungen werden dem Werke ein erhöhtes Bertrauen gewinnen, und den Werth dieses ichonen topographischen Atlasses noch mehr erheben. Auch fühlen wir uns überzengt, daß derselbe gewiß sehr vielen Zuspruch sowohl im Insals auch im Auslande finden wird.

Am Shuffe muffen wir zur weiteren Bekanntwerdung noch bemerken, daß diefer topographische Atlas, im topographischen Bureau des großherzogliche badenschen Generalistabs zu Rarlsruhe herausgegeben, ohne Rabat pr. Blatt für 1 fl. R. W. verabfolgt wird; und da sich das topographische Bureau mit keiner Bersendung befaßt, so werden die P. T. herren Abnehmer ersucht, ihre Bestellungen durch bevollmächtigte Agenten besorgen laffen zu wollen. — Die einzige Berpackung wird, auf besonderes Berlangen, für den Betrag van 20 bis 24 kr. an Ort und Stelle bewirkt werden.

2. Der Abjutant. Gin prattifches Sanbbuch für für biefen Dienft. Bon Rarl Urban, Oberlieutenant im f. f. 59. Linien = Infanterie = Regimente. Innsbruck in ber Wagnerschen Buchhandlung. 1838. — 168 Geitem, nebst 58 Tabellen.

Dieses Werk umfaßt die Pflichten des Adjutanten, sowohl bei der ausgerückten Truppe und zur Versehung des
inneren Dienstes, in rein militärischer Hinsicht, als auch
zur Führung des Ranzleigeschäftes. Es berührt dessen Bershältnisse als Bataillonds, Regimentss, Brigades, Divisionssund Inhabers Mijutant, und zerfällt in vier Abschnitte,
von welchen der erste die Beeresadministrazion im allgemeinen und den militärischen Geschäftsgang, der zweite
das Gebiet der Obliegenheiten jeder Abstufung des Adjutanten-Dienstes, in der wirklichen Dienstleistung, der dritte
das Ranzleigeschäft, der vierte endlich tabellarische Eingaben und Beispiele enthält.

Gin praktifches Lehrbuch über den Dienft des Abjutanten mar bisher immer ein fehr gefühltes Bedürfniß, wie der Berfaffer in feiner Unrede gang richtig bemerkt; und er mird durch die herausgabe diefes Werkes dem Bunfche vieler Offiziere, besonders jener, welche sich zu dieser Bermendung die nöthigen Renntniffe, die erforderliche genaue Überficht der verschiedenen Obliegenheiten und des geordneten Insinanderareifens derfelben aneignen wollen, begegnen.

In der Einseitung stellt der Verfasser die Eigenschaften auf, die in intellektueller, moralischer und physischer Sinssicht an den Adjutanten gemacht werden, wenn er als vollkommen befähigt für eine derlei ausgezeichnete Verwendung sich erproben will. Das Bild, welches hier von einem in jeder Beziehung entsprechenden Absutanten gegeben wird ift nach dem Geiste und der Bestimmung des k. k. Dienstereglements, für diese Charge, richtig entworfen und würdig, ausgeführt.

Die deutliche Auseinandersehung der verschiedenen Abministrazionszweige der gesammten heeresverwaltung und Leitung, nach der Eintheilung in die verschiedenen Departements, deren besonderen Berrichtungen, des speziellen und allgemeinen Dienstganges (im erst en Abschnitte) dursten für jeden Offizier, der sich darüber belehren will, genügen. Er wird im Stande senn, sich eine Flare Totalübersicht der Organisazion, der Berwaltung und des vorgeschriebenen Geschäftsganges der einzelnen Theile sowohl, als ihres Busammenwirkens zu verschaffen.

Mit gleicher Umsicht, und dem hier gang richtig beobsachteten größeren Detail, werden im zweiten Abschnitte die besonderen Obliegenheiten vom Bataillonds bis zum Inhabers-Abjutanten abgehandelt. Man sieht den Offizier in jeder dieser Anstellungen sowohl bei der Truppe auf dem Exerzierplate, als in den auf Märschen und in Garnisonen sich ergebenden verschiedenen Dienstesfällen; — sein Benehmen an der Seite seines Generals oder Stabsoffiziers, als auch vis-à-vis der Offiziere und Mannschaft. — Das richtige Erkennen und die wahre Auffassung der Psichten und des angemessenen Berhaltens in diesen Lagen, so wie der Persönlichkeit und des Karakters des Adjutanten, zeigen nicht bloß eine klare theoretische Ansicht der Sache, sondern beweisen praktische Ersahrung und Takt.

Die Geschäftsmantpulazion im dritten Abschnitte enthält mit aller Deutlichkeit und in der gehörigen Ordnungsfolge das Ganze der so komplizirten Führung und Ausübung des Ranzleigeschäftes. Der jungere Offizier wird sich
daraus überzeugen, wie man durchaus nicht ablassen durfe,
strenge auf die Beobachtung der oft unwesentlich kerscheinenden Formen zu halten, wollte man nicht in der Folge eine
oft sehr empfindliche Geschäftsverwirrung, oder gar Berzögerung, des Dienstganges herbeiführen.

Was den vierten Abschnitt betrifft, so enthält derfelbe die Formularien zu allen vorkommenden Gingaben, Tabellen, Ausweisen, u. s. w., wie nicht minder das, was über die Art und Zeitperiode ihrer Erpedizion zu beobachten ift. Die Beispiele von Berichten, Relationen und fonftiger Rorrespondent find tweetmäßig, und teine überfüffige Bugabe.

Das Ganze stellt sich vortheilhaft dar, und der Verfasser hat der Absicht: durch die Berausgabe dieses handbuches vielen seiner jüngeren Rameraden, und respektive dem Diensste dadurch zu nügen, ehrenvoll nachgestrebt. Wenn auch hier und da vielleicht noch etwas zu wünschen ist, oder über einen oder den anderen Gegenstand sich noch eine andere Ansicht aufstellen ließe, so dürfte die verdienstliche Leistung des Verfassers und die gründliche Darstellung desselben keineswegs dadurch geschmälert werden. Gine gewählte, dem Gegenstande angemessene, militärische Sprache, ist im Berlaufe des ganzen Werkes beobachtet, welches jedem Offiziere, der sich für diese Dienstleistung vorbereiten, oder eine klare Durstellung der gesammten Geschäftssührung verschaffen will, empfohlen werden kann

Pf.

3. Die Pferdewiffenschaft in ihrem gangen Umfang e. Populär dargestellt von Ignaz Res ka, t. t. Rittmeister. — I. Theil enthält die Vorbereitungstenntniffe. IL Theil 1. Abtheilung enthält die Pferdekenntnif.

Ungeachtet des großen Umfanges, den die Pferdewissenschaft im Ginzelnen gewonnen, wurde selbe dach nie im Ganzen dargestellt; ja es scheint eine solche Darstellung als unaussührbar zu gelten; indem schon ein alter Schriftsteller in "Buschendorfs Dikzionar für Pferdeliebhaber" darzuthun bemüht ift, "wie fast unmöglich es sep, die Renntniß der gesammten Pferdewissenschaft in Ginem Individuo zu vereinigen, selbst, wenn deffen Beruf ganz allein auf Pferde sich bezieht." — Wo aber die Idee des Ganzen fehlt, da können die Theile nicht wohl anders, als unvollkommen sepn; was sich zunächst bezüglich der außeren Pferdekenntniß als wahr bestätigt.

Ohne auf die Geschichte diefer Renntnif einzugeben, in welcher in neuefter Beit Saveman'n, und feit ibm Som ab Gpoche gemacht, durfte es binreichen, auf des Letteren Borrede ju feiner "Unleitung gur außeren Pferde tenntnig" hinzuweisen, wo es als eine offenbare Gelbstaufcung erklart wird, wenn man fich der Meinung bingeben wollte, daß icon jest bie Aufgabe einer richtig bezeichneten Pferdetenntnig vollständig ju lofen fen; indem hierzu nicht nur ein größerer Stoffvorrath, als die Erfahrung gegenwärtig darbietet, jondern auch haltbarere Rriterien jur Conderung Diefes Stoffes gehören, als fie bei dem dermaligen Stande der Beterinar - Wiffenschaft noch feyn tonnen. - Und doch ift des Stoffes insoweit vielleicht zu viel. als er in mancher Sinfict bereits ziemlich verwirrt ericeint; die Rriterien gu feiner Gichtung aber durften nur insomeit . unficher fenn, als fie ju angftlich bloß in ibm felbft, b. i. ausschließlich in der Praris gesucht merden; mas bisher allerdings fo unbedingt geschah, daß fogar bas Wort Rraft, als ein theoretifcher Begeiff, - obichon ber Grundbegriff, auf dem die gange Pferdetenntnig beruht, - in den Gadregistern der inländischen Lehrbucher Diefer Renntniß ganglich vermißt wird. Und daß diefe Sache im Auslande nicht ' beffer fteben moge, ermeift fich aus dem neuerlichft unter der Leitung der Londoner Gefellichaft gur Berbreitung nühlicher Renntniffe berausgegebenen Werte das Pferd," das zwar einige Berechnungen ber Pferdefraft in ihrer Unmendung, aber burchaus teine phyfiologifche Grelarung derfelben gibt.

Es wird aber die Rraft in diesen Buchern nicht nur nicht physiologisch, sondern auch nicht mechanisch, erklärt; indem sie in legterer hinsicht zwar in manchen Einzelnheiten berührt, aber nirgends zu einem Totalbegriffe erhoben wird; so daß selbst hoch stetter, der den Mechanismus jedes einzelnen Gliedes nachzuweisen bemüht ist, zu keiner allgemeinen Ansicht gelangt. Ja es sind selbst diese Einzelheiten bisher so wenig in ihrer Gegenseitigkeit dargestellt worden, daß sogar die Eintheilung des Pferdes in Norhand,

Leib und Nachhand, bie gur Nachweisung Diefer Gegenseis tigfeit unentbehrlich ift, aus anatomischen Rudfichten als unmiffenschaftlich erklärt wird, - obicon die Unatomie Durch diefe Gintheilung nur geminnen fann, indem die Birbelfaule, Die als Sauptftein Des Unftofes gilt, nicht nur ben drei Saupttheilen Des Rorpers entsprechend in drei, fondern fogar in fünf Partien deutlich abgegrangt ift, und Die Bedenknochen, movon das Darmftud bein Schulterblatte entfpricht, Diefermegen füglich den binteren Gliedma-Ben gugugablen find. Mus Diefer Gegenfeitigteit Des Binterund Bordertheils aber entfpringt der Begriff des Gleich. gemichte &, der unter diefen Umftanden eigentlich unerortert blieb; und ba berfelbe ber Reitkunft in einer Urt-jum Grunde liegt, daß er fie, - je nachdem er recht ober falfc verftanden mird, - eben fo nüglich als ichadlich machen Fann : fo glaubte man, fich des Rugens begeben zu muffen, um den Schaden zu vermeiden, und vernachläffigte diefermegen eine Runft, die nur nach den jedesmaligen Umftanden modifigirt gu merden brauchte, um unberechenbaren Rugen gu ftiften.

Bas nun die Bemegung Betrifft, die, als unmittelba= res Resultat der Rraft; nachft ibr der wichtigfte Gegenstand der Pferdetenntnig ift, fo hat fich diefe gleichmohl deffelben faft ganglich entschlagen; indem fie fich auf die Aufeinander. folge der Buge in den verschiedenen Gangarten und allenfalls auf einige Abweichungen der Ation beschränkt, - bas Beis tere aber der Reitkunft überläßt, die fich ihrerfeits an die Anatomie gewiesen fieht. Und da es vorzüglich die vergleis dende Anatomie ift, die hieruber Aufschluß geben foll: fo leuchtet die Rathlofigfeit daraus ein, daß De del, der bas Sauptwert über diefe Biffenschaft lieferte, leider ftarb. bevor er gur Abhandlung der Bewegung gelangte, Carus aber das Gangwefen aller Gaugethiere auf neunzehn Beilen jufammenfafte, Cuvier endlich taum etwas darüber fagte mas nicht icon in ben alteren physiologischen Werten gefagt murbe. Diefe Betteren aber hielten fich in ber Sauptfache fo lange an Borellis berühmtes Bert "de motu anima-

lium," bis Barthes mit feinem ebenfo berühmten "Mecanique de mouvemens de l'homme et des animaux das gegen auftrat, und badurch, bag er alte Grundfate umguftofen fucte, ohne neue beffere aufzuftellen, die Sache dergeftalt verwirrte, daß man fie feither, fo ju fagen, auf fic beruhen lief, bie endlich die Bruder Beber in ihrer gang neuen Arbeit "Mechanit ber menfchlichen Gehwertzeuge" Das Problem in Beziehung auf den Menfchen glucklich loften, ihre Grundfage jedoch teinesmege jugleich auf Thiere ausdehnten; movon fie die Schwierigkeit gefühlt gu haben Scheinen. Und fo blieb denn die Bewegung bes Pferdes, -obicon bier und da, namentlich von Duaft, Sochftetter und Autenrieth, mit vieler Borliebe befprochen, boch im Gangen fo duntel, daß felbft der Som erpunttbeffelben, der boch hierbei von der entscheidenften Bichtigfeit ift, nur erft von Sochftetter - und gwar einseitig genug, blog nach ber todten Daffe - genauer bestimmt murbe. Ja es mird fogar ber Saupttaratter ber Bemegung aller Plerfügler noch gur Stunde geradegu verlehrt aufgefaßt, indem man das Dag bes Borgreifens der hinterfuße unter den Leib als Dafftab ber Raumigfeit der Bewegung nimmt, obicon jufammengeschobene Thiere, die in diefer Art am Meiften vorgreifen, offenbar die langfamften, - geftrecte -dagegen, die hinten am wenigsten vorlangen, die geschwinbeften find.

Nicht genug aber, daß die Pferdekenntniß Gegenstände, die ihr unmittelbar zugehören, gleichfam verläugnet, beshandelt sie auch solde, die sie wirklich als Eigenthum erkennt, als die Kenntniß des Alters, der Augen, u. a., so stiefmütterlich, daß z. B. kein einziges Lehrbuch derselben eine vollständige Zahnlehre, und kein einziges eine optische Erklärung des Sehens enthält; daher der erste Gegenstand in der Regel aus eigenen Schriften hierüber geschöpft, der zweite aber, vermeintlich als überfüssig, gänzlich übersehen wird. Und so erübrigen nur die krankhasten Erseheinungen, die, — obschon sie, aus ihrem Zusammenhange gerissen, gerade am Wenigsten in ein Lehrbuch der Pferdekenntnis

geboren, — boch fast allein barin gesucht und mit einigem Rugen gelefen werden; mahrend die eigentliche Pferde-Tenntniß daraus, die, — obschon der Praris nur zu treu, ohne alle Theorie, — doch die the ore tische genannt wird, in der praktischen Welt allmälig in Migkredit zu kommen beginnt.

Biermit nun glaubt der Berfaffer dargethan ju haben, baf er feine Aufgabe, fo mie ihre Schwierigteiten, aufgefaßt habe; und menn er fich bennoch an fie gemagt, fo gefcab es nur in fo fern nicht ohne aller Buverficht, als er fich durch ein vieliabriges Studium, nicht nur aller 3meige der Dferdekunde, fondern auch der gesammten Raturmiffenfcaften, unter Beihilfe einer mehr als zwanzigjabrigen Praris, barauf vorbereitet hat; und indem er hiermit ben I. und II. Theil feines Bertes ber Offentlichkeit übergibt, glaubt erfic babin aussprechen ju tonnen, daß ber II. Die erfte theoretifche Pferdetenntnig enthalt, die nicht nur jene bisher ungeloften Probleme jum erften Dale gu lofen. fondern auch Diefe Renntnig überhaupt jum erften Dale auf allgemeine Grundfage jurudjuführen fucht; wodurch fich Diefe "wirklich theoretische" Renntnig als eben fo praktifch ermeifen durfte, als die bisber "theoretifch" genannte als unpraktifc erkannt murde. Die Borkenntniffe aber, Die Diefe Renntnig in erfter Art anspricht, namlich bie Dechanit und Anatomie, movon Grftere bisber für ju abftraft, bann legtere für ju troden galt, um ber Pferbetenntnif einverleibt gu werden, murden im I. Theile in einer Art vorausgeschickt, daß

1.) die Rechanik fast auf wenige Bogen zusammengebrängt, und nur die allgemeinen Bewegungsgesetze, der unmittelbaren Anwendung wegen, etwas umständlicher, die einsachen Maschinen aber in möglichter Kürze, und von den zusammengesetzen bloß die Fuhrwerke aussührlicher behandelt wurden. Die Behandlung selbst ift gewiß die populärste, die dem Gegenstande zu Theil geworden; indem bei dem Umstande, daß in der Pserdewissenschaft stets ein beiläusiger Kalkul genügt, mathematische Formeln durchaus als entbehrlich erachtet wurden.

2.) Die Anatomie, obison für praktische Zwecke vollsftändig und deutlich, wurde doch, durch hinweglassung alles Unwesentlichen, jenes ermüdenden Details entkleidet, das eigentlich ihre Trockenheit verursacht, — und überdieß mit den Grundlehren der Physiologie in einer Art in Berbindung gebracht, daß sie selbst vielleicht interessant erscheinen dürfte.

Falls aber diese Gegenstände, ihrer Natur nach, dennoch zu troden erscheinen sollten, so wurde im II. Theile bei jeder Beziehung auf den I. die Stelle des lestern immer angegeben; so daß dieser erste Theil auch nur als Nachschlagebuch gebraucht werden kann, um sich die kunftigen Theile einleuchtender zu machen.

Das gange Wert wird übrigens noch folgende Gegensftande umfaffen, die fich unter eben fo vielen besonderen Diteln fo geschwind folgen werden, als nur immer die Grundlichkeit der Bearbeitung es gulaffen wird, als:

Die Gefund-Erhaltung, Die bereits im Manuftript fertig ift:

die Rrantheiten und ihre Beilung;

die Pferdegucht;

die Abrichtung, mit ihren Unterabtheilungen:

- 1.) bem Umgang mit bem Pferbe,
- 2.) der Reit= und Fahrtunft,
- 3.) der Dreffur gu Ritt und Bug.

Eine Technologie, auf die Verwendung des Pferdes beziehbar.

Der Berfaffer.

Wir theilen diese miffenschaftliche Unzeige des herm Berfassers in ihrer ganzen Ausdehnung mit, um zur Berbreitung dieses Wertes möglichst beizutragen. Das hypologische Gebäude, welches der Verfasser zu errichten gedenkt, ift sehr weit ausgedehnt. Man mußte feinen ganzen Plan kennen lernen, um nicht zu vorschnellem Tadel der ersten erschienenn Bände fortgeriffen zu werden. Schon wurden Äußerungen vernommen, die darauf schließen lassen, daß

Das militarifche Publifum Die Dechanit ju meitlaufig für ihren 3med, - die Anatomie, fatt biftorifc und allgemein verftandlich, mehr dirurgifch und ausschließend für Thierarate und jene menigen Militars, melde die Thierarzneischulen besucht haben, nutbringend gefunden bat. Gine Britifche Beurtheilung der ifolirten Bande über die Decha= nit der Bewegung und über die Unatomie Des Pferdes lage gang außer ben Grengen Diefer Beitschrift. Chen fo wenig wurden die folgenden Bande : die Gefund-Erhaltung; - die Rrantheiten und deren Beilung; - die Pferdezucht, mehr als eine furze Unzeige ihrer Erfcheinung zu erwarten haben, wenn nicht vielleicht in dem Erften derfelben michtige, neue- und allgemein auwendhare Mittel jur Ronfervagion der Pferde angegeben murden, von welchen dann die Beitfchrift mit gros Berer Musführlichkeit und gebührender Burdigung fprechen mußte. - Die Abrichtung ber Pferde mare jene Unterabtheilung der Sppologie, in welcher fich der militarifche Theil, fo wie in der Technologie, besonders hervorgehoben finden follte, und der dann alle Militars vorzüglich ansprechen, und auch in der Beitschrift eine über Die Gingelnbeiten fich verbreitende Grörterung des darin fich findenden Neuen und Gemeinnütigen fordern durfte. -

Wir wünschen diesem Werke ein schnelles Borschreiten, und, ba daffelbe nach seiner Bollendung eine jedem mit Pferben dienenden Wilitar nübliche Sandbibliothek bilden, soll, eine große Berbreitung.

4. Vorschrift für das Verhalten der murtembergischen Unteroffiziere. Mit Genehmigung des königl. Kriegsministeriums. Ulm, gedruckt bei E. Nübling 1836.

Dieses in zwei Bande abgetheilte, in Fragen und Antworten eingekleidete Werk enthält im erften Bande 1.) alle allgemeinen Dienftvorschriften des Garnisons- und inneren Dienftes mit einem Anhange über das Schwimmen, Schifffahren und Brückenschlagen, 2.) die Kenntniß, Behandlung und den Gebrauch des Feuergewehres, 3.) das Ererzieren in geschlossener und zerstreuter Fechtart, — einen Leitsaden zur Methode in Ersheilung des Unterrichtes, und alle vortommenden Meldungen und Rapporte. — Der zweite den Feldbienst abhandelnde Band zerfallt wieder 1.) in den Borpostendienst, 2.) die Patrullenlehre, 3.) den Sicherungsbienst während des Marsches, und in einen Anhang von Detaschements, deren Führung Unterossigiers anvertraut werden kann, nämlich: überfall, hinterhalt, und Bedeckung eines Wagentransportes.

Das Buch umfaßt in feinen für Unteroffiziers hinrelichend betaillirten Borichriften, beutlich vorgetragen, alle Dienstzweige im Frieden und im Reiege, und durfte, da eines jeden zur Sache gehörigen Gegenstandes, wenn auch oft nur in Rurze gedacht ift, auch für fähigere, zu höheren Chargen sich eignende Individuen als Grundelement und Leitfaden den in ersten Dienstjahren sehr zu empfehlen seyn. Ritolaus von Lagufins,

Grenadier : Sauptmann vom Infanterie : Regimente Baron Langenau.

5. Militarifche Erinnerungen, vom Jahre 1701 bis 1838, mit besonderer Berücksichtigung des aus den Divisionen des 35., 36. und 42. Linien-Infanterie-Regiments bestehenden Grenadier Bataillons John. Zusammengestellt von Gottfried Uhlig, Oberlieutenant

im 36. Linien = Infanterie = Regimente Baron Palombini. Prag 1839.

Das unter diesem Titel erfchienene Werkchen liefert turggefaßte triegsgeschichtliche Auszüge ber bei ber t. t. offereichischen Armee mahrend einer Reihe von 137 Jahren vorgefallenen Greigniffe. Der Berfasser sagt felbst in seiner Bueignungerede, daß die Mittel und Quellen zu seinem

Borhaben, eine Geschichte des Grenabier Bataillond, in welchem er felbst früher als Abjutant diente, zu schreiben, nur gering waren, und daß es ihm an hinreichenden Born-menten zu umftändlicheren Details gebrach. Demungeachtet beweist die Arbeit sehr viel Fleiß, und ein eifriges Sammeln jener Daten, die zu erhalten ihm möglich war, und welche für jene Absicht benüht werden konnten.

Der Berfaffer geht bis gur Entstehung und erften Bus fammenfegung biefer Rerntruppe jurud, und führt bie Rriegsthaten berfelben, fo wie die fonftigen, auf fie Bezug gehabten, bedeutenderen Greigniffe, fo weit es ihm feine Mittel gestatteten, ber Reihenfolge nach an. Dabei ift er besonders bemüht, ftets die Divifionen der obgedachten drei Regimenter im Muge ju behalten. Er nennt die Rommandanten diefes Grenadier : Bataillons vom Jahre 1769, in welchem die einzelnen Divifionen zum erften Male in Bataillone formirt murben, bis jum Jahre 1797, und fpater von 1813 bis 1838. - Die friegsgeschichtlichen Auszuge, - fo gebrangt fie find, und eigentlich nur Stiggen bilben, entbalten für den Militar ftets intereffante Grinnerungen, indem fle erhabene Bilder vergangener Beit in das Gedächtniß rufen, und die Bemeife der innigsten Liebe der Regenten für das Beer und deffen unerschütterliche Unbanglichkeit, Tapferteit und Treue fur Fürft und Baterland uns erneuert ine Andenten bringen.

Es dürfte dieses Schriftchen von Seite des militarischen Publikums nicht ungunftig aufgenommen werden, um so mehr, als besonders jungere Offiziere manches Wissenswerzthe darin finden können, welches der steifige Berfasser mit Umsicht zusammenstellte.

Pf.

## VII.

## Reueste Militärveränderungen.

Beforderungen und überfetungen.

- Stürmer, Rarl Bar., Obft. v. Nofits Chev. Leg. R., murde &. GM. und Brigadier in Podgorcze befordert.
- Schwarzburg-Rudolftadt, Seine Durchlaucht Adolph Pring zu, Obstl. v. Nostis Chev. Leg. R., z. Obst. u. Rommandanten d. Reg. detto.
- Chizzola, Paul de, Maj. v. detto, z. Obstl. im R. detto. Degenfeld. Schomburg, August Graf, Maj. v. Fleisscher J. R., und General = Rommando = Adjustant in Böhmen, z. Obstl. b. Prinz Emil von heffen J. R., in seiner Anstellung, detto.
- Bidy=Feraris, Biltor Graf, Maj. v. Großherzog von Tostana Drag. R., j. Dbftl. im R. detto.
- Sarbuval et Chamaré, Joseph Graf, Maj. v. Sarbinien hus. R., z. Dienstkämmerer b. Seiner königl. Hoheit dem G. H. Ferdinand d'Este ernannt.
- Röhlein, Franz, Maj. v. Paumgarten J. R., z. Kommandanten des vac. Grenadier = Bataillons Borosini detto.
- Rimm, Unton, Maj. v. 3. Urt. R., g. Direktor des mag. rifchen Gar. Urt. Diftr. detto.
- Tomaselli, Joseph, Sptm. v. Paumgarten J. R., z. Maj. b. Richter J. R. befördert.

- Bedtwis, Wilhelm Graf, Sptim. v. Alexander J. R., 3. Maj. b. Rothlirch J. R. befördert.
- Doll von Grunheim, Rarl, Sptm. v. Richter J. R., g. Maj. b. Pauingarten J. R. betto.
- Bulatovich, Jafeph von , Optm. v. G. B. Leopold J. R., g. Plannaj in Peterwardein detto.
- Rampf, Karl, Sptm. v. 5. Art. R., 3. Maj. b. 3. Art. R., betto.
- Batty von Batta, Joseph, 1. Rittm. v. G. S. Rarl ... Uhl. R., &. Maj. im R. dette.
- Rath, Jatob, Rapl. v. Raifer J. R., g. wirkl. Spim. im R. Detto.
- Schwang, Friedrich, Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto, Seidel, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Renner, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, &. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Thallhofer, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Raiser Alexander J. R., z. Obl. im R. detto.
- Martini, Allerander von, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Siegel, Michael, Obl. v. E. H. Rarl J. R., z. Rapl. im R. detto.
- Baan, Edmund Bar.; Uls. 1. Geb. Kl. v. detto, §. Obls. Ruppenau, Alexand., betto detto.
- Rottulins In, Freiherr von Rottulin und Arglowit, Anton Graf, Ul. 2. Geb. Al. v. betto, 4. Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
- Leeb, Floridius, Rapl. v. Deutschmeister J. R., z. wirkl. Optm. im R. detto.
- Dewald, Bingeng, Dbl. v. betto, g. Rapl. betto betto.
- Dandolo, Arduin Graf, Ul. 1. Geb. Rl. v. Prohasta J. R., g. Obl. im R. detto.
- Demfcher, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Detto, 3. Ul. 1. Geb. M. betto betto.
- Folliot von Crenneville, Franz Graf, Kapl. v. C. D. Ludwig J. R., j. wirtl. Potm. im R. Detto.
  - Offr. milit, Beitfchr. 1839. III.

- Weber, Thaddins, Odl. v. E. H. Lubwig J. R., z.
  Raph im De befordert.
- Somidt von Somidtefelden; Jatob, Rapt. v. Bentheim J. R., g. wirdl. Spem. im R. detto.
- Raffinich, Joachim, Ul. 1. Geb. Rl. v. Magguchelli J. R., g. Dbl. im R. detto.
- Biefchin, Guffav Baron, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Wagner, Jofeph, Ul. 2. Geb. Al. v. Rothtirch J. R., g. Ul. 1. Geb. Al. im R. betto.
- La Bigne, Bilh., expr. Feldw. v. betto, &. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
- Banfy, Alons, Rapl. v. Wimpffen J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. betto.
- Papa, Beo, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Pasqual ati-Ofterberg, Jos. Bar., detto, & Uls. 2. Geb. Al. v. Stuch p. Rapoleon, Ri. detto detto.
- Beglar von Blantetiftern, Guffav Bar., Rapl. v. Richter J. R., j. wirft. Spim. im R. betto.
- Bobich, Johann, Dbl. p. betto, g. Rapl. Dette detto.
- Pafc, Johann, Rapl. v. Bertoletti J. R., z. wirkl. Sprim im R. detto.
- Streel, Rarl, Obl. v., Bertoletti J. R., 4. Kapl, b. Rondelka, J. R. detto.
- Suberth von Steinhurg, Johann, Obl. v. Seffens Comhurg J. R., z. Rapl. b. Bertoletti J. R. detto.
- Beith, Joseph, Ul. 1. Geb. Al. v. Bertoletti J. R., 3. Obl, im R. botto.
- Sers, Ludwig, Ul. 2, Geb. Rl. v. detto, j. Ul. 1, Geb. Rl. Detto detto.
- Rollars, Frang, expr. Gem. v. Latour J. R., g. Ul. 2. Geb. Rl. b. Bertoletti J. R. betto.
- An eis ler, Leodegar, Ul. 1. Geb. Rl. v. C. D. Friedrich 3. R., g. Obl. im R. detto.

Ropfinger von Trebienau, Gruft, Ul. 2. Geb. Rl. v. G. D. Friedrich J. R., j. Ul. 1. Geb. Rl. im R. beforbert.

Papft, Marimilian, Regmts. Rad v. betto, g. Ul. 2. Geb.

Rl. detto dettp. März von Märzthal, Jangs, Ul. 1. Geb. Rl. v. Soben

März von Märzthal, Ignaz, Ul. 1. Geb. Al. v. Hohenlohe J. Mi, z. Obl. im R. detto.

Frohlich, Ernft, Qui. 2. Geb. Al. v. Beth v. Sungersbach, Eduard, Bar., Bet. Ri. detto d.

Aumann, Johann, Raple. v. Lilienberg J. R. g. Berter, heinrich von, mirtl. Optl. im R. betto.

Gerfiberger, Frang, Obl. v. betto, z. Rapl. detto, betto. Simon, Undreas von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Seffen = hom=,

burg J. R., z. Obl. b. Don Miguel J. R.
betto.

Spurkovits, Frang von, Ul. 2. Geb. Rl. v. heffen-home burg J. R., 4. Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.

Dervin, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Sochenegg 3. R., g. Obl. im R. Detto.

Dauber, Johann, expr. Geng v. detto, g. UI: 2. Geb. Al. betto betto.

Simon von Simonsburg, Frang, Ul. 1. Geb. Rt. 5. Paumgarten J. R., g. Obl. im R. detto.

Mirtovich, Ladislaus, | Uls. 2. Geb. Rl. v. betto, 3. Seldegg, Jof. Ritter von, | Uls. 1. Geb. Rl. detto betto. Sartig, Friedrich Graf, 3. W. 2. Geb. Rl. b. Paumgar-

ten J. R. ernannt.

Fontana, Frang, Rapl. v. Geccopieri J. R., g. wirkl. Spitm-im R. befördert.

Allio, Felip, Dols. v. betto', z. Rapls. detto betto.

Ranber von Blankenstein, Joseph Bar., Rapl. v. Trapp J. R., s. wirkl. Spim. im R. betto.

Feuchtersleben, Eduard Bar., Rapl. v. detto, j. mirtl. Spim. b. Raifer J. R. detto.

Ø 2

- Fifcher von Tiefenfee, Obl. v. Trapp J. R., &. Rapl. im R. befordert.
- Rallaufch, August, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, j. Obl. betto betto.
- Shaab, Georg, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, & Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
  - Leidnig, Morig Bar., Ul. 1. Geb. Al. v. Lurem J. R., g. Obl. im R. betto.
  - Ebner von Ghenthal, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. til. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Cronberg, Karl von, Obl. v. Bergog Raffau J. R., g. Rapl. im R. betto.
- Meng, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl. p. detto, g. Obl. detto detto.
- Soufter, Eduard Ritter von, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Demeter, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl. v. Rugent J. R., g. Ul. 1. Geb. Rl. im R. betto.
- Röfter, Joseph, Agmis. Rad. v. detto , z. Ul. 2. Geb. Al. detto detto.
- Melger von Orienburg, Karl, Ul. 1. Geb. Rl, v. Leiningen J. R., j. Obl. im R. betto.
- Bugn, Alone von, | Uls. 2. Geb. Rl. v. betto, & Uls. Frant, Frang, | 1. Geb. Rl. betto betto.
- Rronaffer, Alops, Regmts, Rad. v. Batonni J. R., g. Ul. 2. Geb. Rl. b. Leiningen J. R. betto.
- Torri, Peter von, Rapl. v. G. D. Frang Ferdinand d'Efte J. R., 3. wirel. Spim. im R. detto.
- Sorvath De Bibiti, Roloman, Obl. v. betto, 3. Rapl. Detto betto.
- Arvay, Emanuel, Raple. v. Bakonyi De la Tour en Boivre, Ant. Graf, Detl. im R. detto.
- Runge, Rarl,
  Lagar de Szarhegy, Georg Graf, Raple. betto betto.
  Stojanich von Selin, Mitol., Ul. 1. Geb. Rl. v. betto,
  j. Obl. detto betto.

- Sepffert, Johann, Ul. 2. Geb. Rl. v. Bakonpi J. R., i. Ul. 1. Geb. Rl. im R. befördert.
- Æivtovich, Theodor, Ul. 2. Geb. Al. v. Benczur J. R., j. Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.
- Mihanovich, Rafpar, E. F. Rad. vabetto, 3. 111. 2. Geb. RI. betto betto.
- DRuller, Frang, Ul. 2. Geb. Al. v. Palombini J. R., g. Ul. 1. Geb. Rlaffe im R. betto.
- Sarnifder von Barnbufd, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl. v. Mariaffy J. R., 3. Ul. 1. Geb. Rl. im R. Detto.
- Bordolo-Abondi, Eduard, expr. Feldw. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Al. detto detto.
- Stady de Balaith, Johann, Kapl. v. Don Miguel 3. R., j. wirkl. hotm. im R. betto.
- Binter, Julius, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Fromm, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al. v. detto, g. Obl. detto
- detto.

  Ralferam Intancella 11112 2 (\$46 Ct m. 146)
- Bolferom, AntonEdl. v., Uls. 2. Geb. Al. v. detto, z. Dada, Georg, IUIs. 1. Geb. Al. detto detto. Grefchte, Friedrich, Rapl. v. Roudelka J. R., z. wirkl. Ovtm. im R. detto.
- Rufavina, Peter, Ul. 1. Geb. Rl. vl detto, z. Obl. betto detto.
- Bafner von Beigenthal, Frang, Ul. 1. Geb. Al. v. Penf. Stand, b. Roudelta J. R. eingetheilt.
- Franner Edler v. Franners- Uls. 2. Geb. Al. v. Rouberg, Andreas, della J. R., z. Uls. 1.
- Maret, Robert, JGeb. Al. im R. beford.
- Cholessa, Raphael, f. t. Rad. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Artner, Karl von, expr. Gem. v. Gollner J. R., g. Ul. 2.
- Fenninger, Karl, Kapl. v. Wellington J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. detto.
- Fedrigoni von Eichenftadt, August, UI. 2. Geb. Rl. v. betto, s. UI. 1. Geb. Rl. betto betto.

- Colo, Bingeng , Rapl. v. Geppert J. R., g. wirel. Opim. im R. befordert.
- Profc, Joseph, Dbl. v. detto, g. Rapk betto betto.
- Raurizio von Mohrenfeld, Ignaz, Ul. 1. Geb. Al. v. betto, f. Obl. Detto betto.
- Percalovich, Athanafius, Ul. 2. Geb. RI. v. betto, g.
- Mader, Rudolph, Kapl. v. G. S. Albrecht J. R., s. wirkl. horm. im R. detto.
- Maneggia, Jakob, Obl. v. detto, j. Rapl. detto detto. Raraffet, Joseph,) Uls. 1. Geb. Rl. v. detto, j. Obls.

Plantron, Gugen, Detto betto.

- Uffenmacher, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Undree, Guffav, Rorp. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Al. betto betto.
- Grimmer, Ignas, Rapl. v. Gollner J. R., s. wirkl. Optim, im R. detto.
- Ra to, Demeter, Obl. v. betto g. Rapl. betto betto.
- Rofty de Barkocz, Ludwig, Ul. 1. Geb. Al. v. detto.
  j. Obl. detto detto.
- Svaftich be Botfar, Alons, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, j. Ul. 1. Geb. Kl, detto detto.
- Rarner, Jafob, Feldw. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
- Ufcher, Friedrich, Ul. 1. Geb. Rl. v. Langenau J. R., g. Obl. im R. detto.
- Ru hn, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Radullovich, Peter, E. E. Rad. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Fiedler, Ronftantin, t. t. Rad. v. Don Miguel J. R., z. Ul. 1. Geb. Rl. b. E. Harl Ferdinand J. R. detto.
- Balter, Johann, Obl. v. E. H. Leopold J. R., j. Rapl. im R. detto.
- Flac, Bengel, Ul. 1. Geb. Rl. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto.

- Poppovich von Donauthal, Sava, Rapl. v. Pfing Emil von heffen J. R., z. wirkl. Sptm. im R. befördert.
- Fastenberger, Eduard, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto.
- Janigel, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Fürstenwärther J. R., g. Obl. im R. detto.
- Schafer, hermann, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, z. Ul. 1.
  Geb. Rl. betto betto.
- Salateo, Johann, nobile de, Ul. 1. Geb. Al. v. Mihalievits J. R., z. Obl. im R. detto.
- Graff, Moris, Regmts. Rad. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Rl. '
  detto detto.
  - Dftheimer, Bengel, Ul. 2. Geb. Al. v. Pring Bafa J. R., g. Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.
  - Biegler, Frang, Ul. 1. Geb. Al. v. Wacquant J. R., g. Obl. im R. detto.
  - Risling, Frang, 1116. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Danielovich, Alexander, 1116. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Shaftarich, Frang, Feldm. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Rieliszeie micz, Marzel von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Bianchi J. R., j. Obl. im R. detto.
- Randich, Demeter, Rapl. v. Liccaner Gr. J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Urm, Frang von, Rapl. v. Gradiscaner Gr. J. R., g. wirft. Gptm, im R. detto.
- Schmidt, Wenzel, Rapl. v. 1. Banal Gr. J. R., s. wirkl. Sprun. im R. betto.
- Boszan ecz, Stephan, Rapl. vs 2. Banal Gr. J. R., g. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Rif, Paul, Rapl. v. 1. Szeller Gr. J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Fartas von Samenau, Franz, Obl. v. detto, z. Kapl. betto detto.
- Gal, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl. v. betto, z. Obs. betto betto.

- Baltin, Karl von, Obl. v. 8. Jäg. Bat. 3. Kapl. im Bat. befördert.
- Potorny von Fürstenfcild, Alons, IN. v. detto, . Obl. betto betto.
- Schroth, Rajetan, Oberjag. | v. betto, g. Uls. betto bartung, Gugen, Rab.
- An a der, Joseph Edler von, Rapl. v. 9. Jäg. Bat., 3. wirkl. Spim. im Bat. betto.
- Lamquet, Beinrith, Ohl. v. detto, g. Rapl. detto betto. Bernardi, Boreng, ) Uls. v. detto., g. Obls.
- Soulheim, Georg Edler von, Detto detto.
- Belrupt, Sugo Graf, Ul. v. E. S. Frang Rur. R., 3.
  Obl. im R. detto.
- Coudenhove, Julius Graf, Rad. v. Mengen Rur. R. g. Ul. b. G. D. Frang Rur. R. detto.
- Wurmbrand, Deinrich Graf, j. Ul. b. Ignas Barbegg Rur. R. ernannt.
- St. Quentin, Karl Graf, 2 Rittm. v. Minutillo Drag. R. f 3. 1. Rittm. im R. detto.
- UIm von Erbach, Johann Bar., Obl. v. betto, j. 2. Riftm. betto betto.
- Bolger, Friedr. von, UL v. detto, j. Dbl. betto betto.
- Wielopolsky, Paul Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Pfeiffer von Ehrenstein, August, 2. Rittm. v. Wisdischgräß Chev. Leg. R., z. 1. Rittm. im R. detto.
- Baumgartner, Rudolph, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. betty detto.
- Lipta, Rudolph, Ul. v. detto; j. Obl. detto.
- Raldi, Rafpar Conte, Rad. v. detto, g. Ul. detto betto.
- Aichhorn, Joseph, 2. Rittm. v. Figgerald Chev. Leg. R., g. 1. Rittm. im R. detto.
  - Sye Edler von Syeburg, Rudolph, Obl. v. detto, i. 2. Rittm. betto detto.
    - Risgling, Johann von, Ul. v. detto, j. Obl. betto betto.

- Romarowsti, Rafimir Graf, Rad, v. Figgerald Chev. Leg. R., g. Ul. im R. befördert.
- Gunon, Ricard Esquire, III. v. G. B. Joseph Buf. R., g. Obl. im R. detto.
- Dwyer, Frang Esquire, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Latinovite, Glias von, Rad. v. Alerander Groffürft von Rugland Suf. R., & Ul. im R. detto.
- Enfert, Friedrich, 2. Rittm. v. Ronig von Sardinien Suf. R., & 1. Rittm. im R. betto.
- Bentheim, Rarl Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto betto.
- Ocskan de Ocska, Adolph, Uls: v. detto, z. Oble. Cfaszny, Johann, detto detto.
- Uibaty v. Budamer et Rogs.
  - nno banna, Paul, Rad. v. defto, g. Ule.
- Sigray v. Felfor et Alfor und betto betto.
- Lan, Frang, Botm. v. detto, g. Ul. betto betto.
- Fallenstein, Wilhelm Bar., 2. Rittm. v. Roburg, Buf. R., &. 1. Rittm, im R. detto.
- Gajaggi, Frang, Obl. v. Konig von Preugen Suf. R., g. 2. Rittm. b. Roburg Suf. R. betto.
- Fingerlin-Bufding, Alfred Bar., 2. Rittm. v. Raifer Uhl. R., 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Logins Fi, Michael von, Obl. v. detto , &. 2. Rittm. detto detto.
- Dicha, Joseph, Ul. v. detto, g. Obl. detto betto,
- Liftowall, Alfred von, Regmt& Rad. v. detto, z. Ul. betto betto.
- Deirler, Bartholomaus, Ul. v. Penf. : Stand, b. 1. Gar. Bat. eingetheilt.
- Laneder, Joseph, Unterzeugm. v. Ollmuter Gar. Art. Diftr., s. Oberzeugm. b. Wiener Gar. Art. Diftr. befördert.
- Belter, Frang, Feuerwer. v. Prager Gar. Art. Diff., 3. Ul. detto.

- Baumen, Alfred von, Ul. v. Genie-Rorps, g. Obl. im Rorps beförbert.
- Grulich, Joseph, 1. Rittm. v. Penf.-Stand, & Plathptm. in Wien ernannt.
- Berg ler, Frang, Platilieut. ju Ofoppo, q. t. nach Padua überfest.
- Biegler, Franz, Platoberlieut. zu Peschiera, q. t. nach Ferrara detto.
- Gruber, Joseph, Obl. v. Penf. Stand, g. Plahobl in Ofoppo ernannt.
- Fiala, Johann, Ul. v. Penf. Stand, & Plaglient in Pefchiera detto.

## Penfionirungen.

- Deufdinger Edler von Limonshöhe, Michael, Maj. v. Richter J. R., mit Obfil. Kar.
- Girten Gbler von Gichthal, Joseph, Sptm. v. G. S. Budwig J. R., als Major.
- Paper von Thurn, Johann, Sptm. v. Kaifer Jag. R., als Major.
- Biro, Karl, Sptm. v. 1. Szekler Gr. J. R., mit Maj. Kar. Stahel, Friedrich, 1. Rittm. v. Kaiser Uhl. R., mit Maj. Kar.
- Minongi, Joseph Bar., } Spell. v. Bimpffen J. R. Bargelini, Anton,
- Budifcovely, Joseph, Optm. v. Richter J. R.
- Gröhling, Mathias, Sptm. v. Bochenegg J. R.
- Mathias, Christian, hotm. v. König Wilhelm der Riederlande J. R.
- Thomka von Thomkahaza, Paul, Hotm. v. E. S. Franz Ferdinand d'Cfte J. R.
- Didler, Martin, Sptm. v. G. B. Stephan J. R.
- Philipowid, Nitolaus, Optm. v. Oguliner Gr. 3. R. Cgindrid, Georg, Sptm. v. Warasbiner Crenger Gr. 3. R.
- Anegich, Philipp, Sptm. v. Warasbiner St. Georger Gr. J. R.

Paitfc von Polvar, Micael, Sptm. v. 1. Bana Gr. 3. R.

Grolle, Adolph Edler von, 1. Rittm. v. Figgerald Chev. Leg. R.

Deffenuffn von Chernet et Tarteo, Aristides, 1. Rittm. v. König von Sardinien Suf. R.

Sepfried Edler von Startantampf, Johann, Platshotm. in Wien.

Auersperg, Albert Graf, Obl. v. gandgraf heffen-homburg J. R.

Rrupka, Thomas', Obl. v. Trapp J. R.

Sironi, Defidor, Obl. v. Konig Wilhelm der Riederlande J. R.

Buja, Arentia,

Simid, Johann, Dbls. v. 2. Banal Gr. J. R.

Sivkovich, Johann von,

Driel, Andreas, Dbl. v. G. S. Joseph' Suf. R.

Afferi, Ludwig, Platobl. zu Ferrara.

Rellermann, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Lecpold beider Sigilien J. R.

Paftorini, Anton, Platlieut. ju Padua.

Pierat, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. Barasbiner Creuger Gr. J. R.

Jusbaffich, Abraham, Ul. 2. Geb. Al. v. 2. Banal Gr. 3. R.

## Quittirungen.

Amon, Kafpar von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Richter J. R. Karft von Karften werth, Frang, Ul. 1. Geb. Kl. v. Leiningen J. R.

Rasztoczen, Michael von, Ul. 1. Geb. Al. v. Mariassy J. R.

Stillfried, Eduard Bar., Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Emil von Beffen J. R.

Cjecowig, Aler. Bar., Ul. v. Alexander Großfürft von Rugland Quf. R., mit Karakter.

Czerny, Frang Edler von, Ul. 2. Geb. Al. v. Probasta 3. R.

Prato, Binjenz Graf, UI. 2. Geb. Kl. v. Großherzog von Baaden J. R.

Baugwig, Rarl Graf, Obl. v. Armee . Stand legt ben Offigiere . Rar. ab.

## Berftorbene.

Piati von Tirnowis, Johann Ritter, Maj. v. Rosit Chev. Leg. R.

Rarabacget, Rarl, Spim. v. Rothfirch J. R. Rratty, Rarl, Spim. v. Cfaitiften Bat.

Boldering, Friedrich, 1. Rittm. v. Windischgras Chen. Leg. R.

Juffich, Anton, Kapl. v. 2. Garnifons Bat.
Serenni, Sigmund Graf, Obl. v. E. S. Frang Rur. R.
Gudenberger, Karl, Obl. v. hobenzollern Chev. Leg. R.

Labanyi, Aler. von, Obl. v. König von Sardinien guf. R. Fabifc, Peter, Obl. v. 5. Art. R.
Som eiger, Theodor, Obl. v. Gräßer Gar. Art. Dift.

Schweißer, Theodor, Obl. v. Gräßer Gar. Art. Dift. Reumann, August, Ul. 1. Geb. Kl. v. Prinz Emil von Beffen J. R.

Mildman St. John, August, Ul. v. Reuß = Roftrig

Berts, Moris Ritter, Ul. p. 5. Urt. R.

Berbefferungen im fechften Sefte. Seite 240 Beile 20 von oben fatt: mit Blumen, lies: mit Baumen.

<sup>&</sup>quot; 322 " 1 von oben statt: Leroi, lies: De Roi. " 325 " 15 von unten statt: Grasheim, lies: Gernsheim.

#### VIII.

# uebersicht

des Inhalts ber alteren Jahrgange ber östreis chischen militarischen Beitschrift.

(Fortfegung.)

Der Labenpreis jedes Jahrganges ift 9 fl. 36 fr. R. M.; — für die herren t. t. Militars 5 fl. 36 fr. R. M.

#### Jahrgang 1832.

Mit 1) und 2) Lafein jum Bergleich zwischen bem preußischen und öftreichischen Infanterie-Grerzier-Reglement; 3) Plan von Algier; 4) Plan ber Gegend um Main, und Erfürmung ber französische Linien 1795; 5) Plan bes Schlachtelbes von Rivoli 1797; 6) Plan ber Bes, gend um Bar-sur-Aube 1814; 7) Rarte der untern Schelbe 1822.

Der Fethaug ber Raisertichen in den Niederlanden und in Frankreich 1521. — Der Feldaug der Raisertichen und Engländer in der Piccardie 1523. — Feldaug der Raisertichen und Engländer in der Piccardie 1523. — Feldaug der Raisertichen in Burgund und in der Ehampagne 1523. — Der Feldaug 1744 in den Niederlanden. — Der Übergang der Franzosen bei Urdingen über den Khein am 6. nnd 7. September 1795. — Die Operationen am Rheine vom 8. dis 24. September 1795; mit dem Treffen bei Handschußsheim. — Die Operationen des Feldmarschalls Grafen Elersapt am Rheine, vom Main bis an die Sieg, und General Jourdans Rückzug über den Khein, im Oftober 1795. — Der Ungriff des f. f. Sen. der Ravallerie Grafen Wurmser auf General Pichegrus Centrum bei Manbeim, am 18. Oftober 1795. und die Einschließung dieser Stadt. — Die Erftürmung der französischen Linien vor Mainz durch die kaiserliche Hauptarmee unter Feldmarschall Graf Elersapt am 29. Ottober 1795. — Die zweite Vorrückung des Keldmarschalls Graf sen Wurmser zum Entscha von Mantua, im September 1796, mit den Treffen an der Etsch und Brenta bei Roveredo, Trient, Laz vis, Primolano, Bassano, — dann bei Cerea, Castellaro, und vor Mantua. — Die Begebenkeiten in und um Mantua vom 16. Seps tember 1796 bis 4. Februar 1797; nebst der Schlacht von Rivoli. — Das Treffen von Edelsberg am 3. Mai 1809. — Die Schlacht von Karsurschafte am 27. Februar 1814. — Die Bestagerung von Radir 1823. — Militärischer überblid der Eroberung Alsgiers durch die Franzosen im Jahre 1830. — Der Feldzug in ben Riederfan, ben 1831. —

über die gegenwärtige Berfassung der französischen Feldartiliterie. — Die königliche fachstichene. — über die Feldartillerie Ausrustung. — Bergleiche der königlich preußischen Exerzier-Reglements der Infanterie und Ravallerie mit den kaiserlichestreichsischen. — Notizen über Gibraltar. — Stizze von Opbrto und des isch umgegend. — Militärische Beschreibung der unteren Schelbe. — über Pasibesektigungen. — Netrolog des k. k. Feldmarschalleziestenants Franz Freiheren von Tomassich. — Fortsehung des Ehrens piegels der k. k. Urmee. — Lieraaustungen und Auszeigen mehrerer militärischen Werke und Ratten. — Die neuesten Versandsverändexungen in der k. k. Urmee.

Jahrgang 1833.

Mit 1) bem Plane ber Belagerung von Antwerpen 1832; 2) ber Aupfertafel ju bem Auffag: die Bomben-Raionen von Pairbaus; 3) bem Plane ber Schlacht von Fontenop 1745; 4) ber Rupfertafel jun Auffag: über Zeite.

Der Feldung bes f. f. K3M. Aringen. Sachen. Sildburgehaufen 1737 in Bosnien. — Der Feldung 1745 in den Miederlanden. — Gelchichte dek Feldungs 1759, in Schleften und Sachen. — Der Bug der Allierten in die Champagne 1792. — Die Eroberung Manbeims durch den falf. öftreichtlichen Gen. d. Kan. Grafen von Burmler, im November 1795. — Die Operazionen der Öftreicher am finken Weitunfer im Späterber 1795. — Beschichtliche Stige der Kriegsereignisse in Sirol im Jahre 1809. — Der Uberfall von Frenderg am 18.1 September 1813 durch den öftreichsschaften General Baron Scheicher. — Finnahme der Sindelle von Antwerven durch die französische Mordarmee im Jahre 1832. — Stizze der Erpedizion nach Portugal 1832. — Biographie des f. f. Hoffriegsraths-Präsidenten A3M. Grafen Jana, Giulay. — Biographe des f. f. Generals der Kavallerie, und Hoffriegsraths- Präsidenten Grafen von Frühren, Fürsten von Antrodocco.

Die Maas. Eine topographische Stige. — Die niedertändischen Polders. — Über Bildung im Militärstande. — Die Ausrüftung und Berwendung des öftreschischen Pionniers im Telde. — Sinige Betrachtungen über militärische Karten und Plane. — Das Königreich Griechentand. Eine topographische fatistische Stige. — Die Bomben-Kanonen von Pairbans. — Geschichte des im Jahre 18to ausgesöhen f. f. Linien-Infanterie Regiments Baron Simbsschen. — über die Konservazion der Militär-Pferdezu ihrer möglicht langen Diensttauglichfeit. — über den Zwed und die Berwendung der Zimmerseute und Schanzzeugträger bei den Regimentern. — über Zeite. — Die Leiftungen der öftreichsischen militärischen Zeitschrift von 1811 bis 1833. — Ideen über die Bildung einer bößeren Kriegsschule. — Fortschung des Ehrenspiegels der k. k. öftreich ischen Armee. — Literatur: Rezensonen und Anzeigen mehrer rer militärischer Werfe. — Die neuesten Personalveränderungen in der k. f. Armee. —

## Jahrgang 1834.

Plane und Rarten: 1) Plan des Bosporus; — 2) Plan der Dardanellen; — 3) Plan der Schlachtfelder bei Wawer, Bialor lenka und Grochow; — 4) Plan der Stellungen bei Ruffchuf 1811.

- 5) Die Robertflinte; - 6) Plan ber Beiffenburger Linien 1793. - 7) und 8) Rupfertafeln ju den Fragmenten über die Waffenggttungen im Rriege.

Bertheidigung bes Rlofters Ginan 1788 gegen die Türken. -Gefdichte ber Rriegsereigniffe in Deutschland in Den legten vier Monaten des Jahres 1792. - Groberung von Maing durch die Ber: bundeten , im Sammer des Jahres 1793. - Die Erfturmung der Weissenburger Linien durch die Oftreicher 1793. — Aus bem gelds juge 1793 in Deutschland. — Der Feldzug 1794 in ben Alpen. — Beldickliche Sfize der Kriegsereignisse in Tirol, im Jahre 1809. Dritter Abschnitt. — Die Feldzige 1810—4812 zwischen Ruffan und der Pforte an der unteren Donau. — Die Schachten bei Was wer, Biglolenta und Grochow, im Februar 1831. - Stige ber Erpedigion nach Portugal 1832. - Der Rrieg Mohammed Ulis in Sprien gegen die Pforte 1831-1833. - Befdichte Des f. f. funf: ten Sufaren: Regiments Ronig von Gardinien .- Gefchichte Des f. f. neunten Sufaren : Regiments Mifolaus I. Raifer von Rugland. -Retrolog Des f. f. Sclomarfcall Lieutenants von Mumb. — Nefrolog bes f. f. Feldmarfcall Lieutenants Freiheren von Schufteth. Berve.

Berfuch einer unparteifden Beurtheilung Der Robert Glinte, im Bergleiche mit dem gewöhnlichen Infanterie: Bewehre. - Uber bat Lager bei Turas i833. - Fragmente über die Waffengattuns gen im Rriege. - Etwas über Ruftung und Padung bei Dem feichs gen im Reiege. — Miszellen mit befonderer Beziebung auf die ale tefte Geschichte ber Reiterei. — Unfichten von der Organifazion eines Urtillerieforps. — Der Bosborus und die Dardanellen. — Die Militärverfaffung der schweizertichen Eidgenoffenschaft. — Mis litarverfagung bes deutschen Bundes. - Chrenfpiegel Der f. f. Urmee. - Literatur. neth Celling

#### Jahrgang 1835.

Plane: 1) Plan des Ungriffs ber Offreicher auf Berfin 1757; -2) Der Betagering von Mone 1746; - 3) Der Betagering von Ramur 1746; - 4) Der Schlacht von Rocour 1746; - 5) Aufbed Monuments bei Prieften; — 6) Rupfertafel zu den allgemeis nen Grundfaben der Befeftigungefunft. —

Die merfwardigften Schlachten gwifden den Frangolen und Engs Die merkwitbigsten Schlachen zwischen ben Kranzosen und Engeländern; i.) Erech 1346; — 2.) Poitiers 1356; — 3.) Ugincottratis; — 4.) Dettingen 1743; — 5.) Fontennop. 1748 — Der Erbstelsteig in Spanien. 1701—1713: 1.) Einteitung: — 2.) Der Unz Kilf auf Kadir durch die Berbünderen 1702; — 3.) Die Bernickung der französlichen Flotte bei Bigo 1702. — Der Feldzug 1746 in den Niederlanden. — Hadits Zug nach Berlin 1757. — Die Erkürmung des Lagers bei Landshut durch den FIM. Baron Loudon am 21. Juli 1760. — Der Keldzug 1795 in Italien. — Der Koldzug 1797 in Italien. Juneröffreich und Livol. — Der Keldzug 1797 in Deutschland. — Der Keldzug von Waterloo 1815. — Beschichte des kaiferlichenkreichischen 59. Linien: Infanterie: Regiments Großberzog von Badern. — Szenen aus dem Leben des f. f. Generalen Jofeph Egger von Eggftein. — Rriegsfgenen aus bem Leben bes f. f. Generalen Der Ravallerie Freiheren Michael von Rienmayer; von 1779 bis 1794. - Das Monument bei Pries Ren , unweit Teplis. Mit einem Diane der Mufftellung ber Trups pen unter dem Gen. Graf Oftermann-Tolfton ju dem Ereffen som 20, August 1813; nebft der Unficht des Monuments. —

Allgemeine Grundfage ber Befestigung. — Einige Betrachtungen über Feldmanöver. — über Geschichte, befonders Rriegs geschichte, - ibre Quellen und hilfswiffenschaften. — Bemerkungen über die Regimente-Schulen im Allgemeinen; besonders über Offiziers-Schulen. — über den Rutgen bes Bajonett-Fechtens. — Bemerkungen über den Einfug ber Eifenbahnen auf Rriegsoperazionen. — über den Unterricht der Mannschaft, mit besonderer Bezistung auf den Linien:Infanteriften. — über militärische Dissibilinarstrasen. — Literatur: Rezenstonen und Unzeigen mehrerer militärischer Werte und Rarten. — Die wonatlichen Personalveränderungen in der f. f. Armee. —

#### Jahrgang 1836.

Plane: 1) der Schlacht bei Lavelb 1747; - 2) der Belagerung von Bergen op goom 1747.

Der Bug bes Dauphins Ludwig von Franfreich 1444 nach Belvetien und Deutschland. - Stroggis Tod bei Gerinvar 1664. -Der Beldgug 1704 in Portugal und Spanien. - Die Beldguge ber Offreicher in Rorfifa 1731-1748. - Der Beldgug von 1747 in ben Diederlanden. - Gefchichtliche Ginleitung gu den in der militaris fchen Beitfdrift bargeftellten öftreichifchen Telbgugen aus bem Res polugionefriege. - Feldjug 1795 in Italien; britter Abiconitt. -Die Greigniffe und Truppenbewegungen in der Beit rom Fries Denefchluffe ju Campo formio bis jur Gröffnung bes Beldjuges 1799. - Der Feldgun 1800 in Deutschland. - Das Gefecht am Raivarienberge bei Rlagenfurt am 6. Juni 1809. - Die Mittoire Fung bes f. f. britten, von bem Feldgeugmeifter Grafen Ignag Gnulai befehligten Urmeeforps mahrend der Schlacht von Leipzig bis jur Uberfchreitung der Gaale, vom 13. die 21. Oftober 1813. Die Operagionen der verbundeten Beere gegen Paris im Mary 1814. - Ditreichs Beer unter Raifer Frang I. - Refrolog Des F. f. Feldmarfchall : Lieutenants Grafen Albert Gnulai. - Rarl Freiherr von Umadei, f. f. Feldmarichall : Lieutenant. Gine bies graphifche Sfige. - Rriegefgenen aus bem Leben bes f. f. Ges neralen ber Ravallerie Freiherrn Michael von Rienmager. - Defe fen Dienftes : Jubelfeier, abgehalten ju Brunn am 16. Roveme ber 1824.

über ArmeesSpitäler. — Des herrn Wiczed von Czenowa Buge, Schlachts und Lagerordnung ber Keiterel, des Jufvolks und der Wagen: In der zweiten halfte des fünfzehnten Jahrbuns berts. — Nachrichten über die neuen englischen Pontonsbrüden. — Gedanten über die Nühlichteit des Fechunterrichtes bei der Kavallerie. — Übersicht der Entstebung, Werfassung und Berwalstung der öftreichischen Milliär. Genge. — Bom Aundlochstweien. — Die Leichenfeier eines sechsundfünfzig Jahre dienenden Kriegers. — Literatur: Rezensionen und Anzeigen mehrerer milbiarischer Werke und Karten. — Die monatlichen Personalverans derungen in der f. f. Armee. — Miszellen und Korigen. —

(Der Schluß folgt.)

# Destreichische militärische

# 3 eitschrift.

Achtes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam are et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1839.

Gebrudt bei Unton Straug's fel Bitme

Digitized by Google

# Die Feldzüge der Öftreicher in Korsita.

Rach öffreichischen Originalquellen. ")

Von Johann Baptist Ochels, t. t. Major.

(Fortfegung.)

Schon am 5. Dezember 1731 hatte der f. f. hoffriegs. rath aus Wien einen Befehl an ben Felbmaricall und Generalkapitan ber Combarbie Grafen Daun erlaffen, welcher bier im Musjuge folgt: "Bur beuer gestatten Die Jahreszeit und die Terranbeschaffenheit ber Infel Rorfita es nicht mehr, gegen bie bortigen Rebellen ju operiren. Wenn es aber bie Umftande forberten und gulie-Ben, muffe bie Unternehmung im nachften Frubjabre, fobald bie Ralte etwas nachgelaffen babe, und bas Deer fchiffbar fenn murbe, frubzeitig und mit einer folden Dacht fortgefest werben, bag bie Rebellen, wenn fie fich bis babin noch nicht unterworfen batten, noch im Fruhjahr, und ebe eine andere Macht vielleicht etwas gu ihren Gunften unternehmen tonne, mit Baffengewalt jum Behorfam gebracht werben. Daber folle ber Relbmarfchall sowohl bie Republik felbft, als ihren ju

<sup>\*)</sup> Der erst e Theil dieser Darstellung ift im VI. Befte des Jahrganges 1836 der östreichischen militarischen Zeitschrift auf den Seiten 231 -277 mitgetheilt worden.

Mattanb befindlichen Bevollmächtigten Marchese Mari, mit Nachdruck erinnern, und bas Nöthige mit ihnen verabreben, damit die erforderlichen Transportfahrzeuge und alle anderen zu den Operazionen erforderlichen Kriegsrequisiten und Provisionen bei Beiten herbeigeschaft seven."

Diese Beisungen wiederholte ber E. E. Hoffriegsrath in einem Erlaffe vom 8. Dezember, mit dem Beisate: "Es bleibe dem Gutdunten des Feldmarschalls
Grafen Daun überlaffen, wie viele Truppen er zu diesem Ende unter dem Kommando des Feldzeugmeisters
Prinzen Ludwig von Burtemberg, nach Korsita zu schieden nöthig finde."—

Nochmals wurden diese Befehle in einer hoffriegsräthlichen Berordnung vom 26. Dezember 1731 wieberholt.

Indef batte auch ber Felbmarichall und Soffriegsrathsprafibent Pring Eugen von Savoien am 22. Dezember an ben Grafen Daun gefdrieben : "Der Soffriegsrath konne es in einer fo bebenklichen Lage nicht auf fic nehmen, ihm etwas Bestimmtes ju verorbnen. Es bleibe alfo bem Butachten bes Grafen anbeimgestellt: ob er noch glaube, mit Sicherheit annehmen zu konnen, bag nach Unfunft ber noch babin angetragenen feche neuen Bataillons die Unternehmung in Rorfita binnen fechs, Bochen ihren Ausgang erreichen murbe? - Bare biefes der gall, fo folle Daun jene Truppen im Februar nach Rorfita fciden. Bare biefe Gewißheit aber nicht vorbanden, fo glaube Eugen, bag ber gelbmarfcall für fich nichts vornehmen, fonbern eine genaue Schilberung ber Berhaltniffe bem Raifer felbst vorlegen und beffen Befehle abwarten folle." -

Der 897. Graf Daun batte, auf die beiben erften hoffriegerathlichen Befehle vom 5. und 8. Dezember, nach ber Mitte biefes Monats ben Oberft Colmen ero nach Benua geschickt, um vor Allem "bie Regierung jur gutlichen Beilegung ber torfifchen Ganbel einzulaben. Bare diefes aber nicht zu bewirken moglich, fo follten für die im Frubjahre 1732 unter Pring Ludwig von Burtemberg nach ber Infel abzuschickenben Truppen noch jur rechten Beit die Magazine angelegt, alle für eine ausgebehntere Unternehmung erforderlichen Borbereitungen, fo wie die Unftalten jur Ginfchiffung jener Berftartungstruppen, betrieben, und ber bortigen Regierung bie genauefte Surforge fur ben Unterhalt ber Truppen empfobten werben." - Nachdem ber Graf bann auch noch bas Schreiben bes Pringen Eugen vom 22., ben britten Befehl bes Soffriegeraths vom 26. und bie Berichte bes Oberft Baron Bachtenbont über bie mabrend des Dezembers in Rorfita ftattgehabten Ereigniffe erhal. ten , mar auch icon ber erfte Bericht bes Oberft Col. menero in Mailand angelangt. Diefer melbete aus Benua vom 27. Dezember, "bag er am 23. in biefer Stadt angelangt fen. Die Republit zeige fich geneigt, ben Rebellen Alles ju gemabren, mas mit ihrer Autorität verträglich ift. Doch icheine bie Bartnadigteit ber Rebellen fo geftiegen, bag mabricheinlich nur Baffengewalt allein die Rube berftellen konne." - Da ADR. Graf Daun die Entscheidung in biefer wichtigen Ungelegenheit nicht auf fich nehmen wollte, faßte er die Ergebniffe aller biefer eingelaufenen Melbungen in einen Bericht gufammen, melden er am 5. 3anner 1732 von Dailand an den Pringen Eugen mit der Bitte abschiefte benfelben bem Monarchen vorzulegen.

Aus einem biesem Berichte beigeschloffenen Stanbesausweise ber in Korsita stehenden 7 Bataillons und
7 Kompagnien von eben so vielen Regimentern, nämlich:
Bumjungen, Livingstein, Culmbach, Neillan, Walseg,
Wachtendonk und Palfp Saiducken, geht hervor, daß
dieselben im kompleten Stande, das Bataillon sammt der Grenadierkompagnie zu 750 Mann gerechnet, in Allem
5250 Mann hatten betragen sollen; daß sie aber einen
Abgang von 369 Mann hatten, und folglich im effektiven Stande nur 4881 Mann zählten.

Um 10. Jänner meldete Oberst Colmener o aus Genua bem Prinzen Eugen, "daß durch die in dessen Namen von dem Oberst gemachten Vorstellungen die Republik bewogen worden sen, noch einmal den Rebellen Gnade anzubieten. Sie erwarte aber geringen Erfolg, und sen also zur nachdrucksamen Fortsegung des Krieges ebenfalls entschlossen. Schon würden Anstalten getroffen, Magazine in Bastia, Calvi und Ajaccio anzulegen, und die Einschiffung der Verstärkungen für die Mitte des Februars vorzubereiten."

Es schien gegen die Mitte des Janners, als ob die Rebellen Deputirte nach Genua schieden würden, um einen Vergleich abzuschließen. Aber nachdem es ihnen gelungen war, Vortheile in der Balagna zu ersechten, schwand diese hoffnung schnell wieder. Aus den vorliegenden Berichten des genuesischen Generalkommissiers Doria an die Republik aus Calvi am 16., und des Oberst Baron Wachtend ont an Prinz Eugen aus Bastia am 25. Jänner ergeben sich folgende nähere Umsstände dieser Ereignisse.

Der Oberft Devins war befanntlich mit feiner Flottille langere Zeit in San Fiorentino (Gaint

Blownt) unfgehulten worden. Enblich langte er am 12. Janner im Sufen von Calvi an. Die Eruppen murden noch am namtiden Abende in bas Riofter Gan Francesto und in die Saufer der Porftadt bella Marina untergebracht. Der widrige Wind erlaubte es jeboch erft am folgenden Tage (ben 13.), die Offizierspferbe an bas Land ju bringen. Der Dberft befchloß, nach bem fieben Miglien von Calvi gelegenen Orte Calingana vorzuruden; ba man ibn verfichert batte, bag bie Ginmobner fich fogleich bei Erscheinung ber faiferlichen Truppen ergeben würden. Er wollte 800 Mann von den 2 Batail lone Reilian und Palfy, bann noch 100 Mann ber Befatting Calvis, mit fich nehmen, und in Calingana bas Eintreffen bes überreftes jener beiben Bataillons, fo wie von 80 Sufaren aus Mascio, abwarten. In die Bemeinde des Ortes murde icon am Mittage des 13. Jannets ein vertrauter Rapuginer vorausgeschickt, um ben Unmarich der Ofteeicher anzukunden, und fie einzuladen, "bag fie biefe Eruppen freundschaftlich aufnehmen, fich ber Republik unterwerfen, die Baffen ausliefern, und bann über einen angemeffenen Bergleich unterhandeln mochten. Bliebe biefe Mufforberung fruchtlos, fo murben bie Einwohner als Rebellen behandelt werden." -

Am 14. Jänner Bormittags nahte Oberst Devins bem Stadtoen Calingana mit feiner Rolonne. Der Rapuginerwar nicht wieder gekommen. Man vermuthete, daß die Rebellen ihn zuruckgehalten hatten. Birklich hatten sich die Bewohner des Stadtchens entschloffen, ben Truppen zu widerstehen. Sie hatten ein Thor desfelben offen gelaffen, die übrigen aber gesperrt. In der zu dem Ersteren führenden Gasse waren alle Sauser versbarrikadirt und mit Bewassneten angefühlt. 2016 bie

Rolonne burch jenes Thor in die Gaffe einruckte, murbe fie aus den Fenftern und ben in die Mauern ber Saufer gebrochenen Ocieffcarten mit einem lebhaften Glintenfeuer empfangen. Alle Geitengaffen waren mit in-ber Gile aufgeworfenen Bruftwehren gesperrt. Der Ungriff wurde von ben Truppen auf bie einzelnen Saufer und Barritaden mit größter Entichloffenbeit unternommen, und burch einige Stunden fortgefest. Aber ber Oberft überzeugte fich immer mehr, daß er zu fcmach fen, ben Ort ju bezwingen, Er zahlte bereits viele Tobte ober Bermundete, darunter mehrere Offiziere. Geine Dunigion ging zu Ende. Die Bahl ber Feinde muchs mit jeder Minute. Bemaffnete Bauern fromten von allen Seiten berbei. Biafferi und Ciaccaldi langten mit ihren Ocharen aus bem Begirte von Caftagniccia an, welche icon einige Sage früher in die Landichaft Balagna eingerückt waren, weil fie von der bevorstebenden Anfunft eines öftreichischen Rorps in Calvi Dadricht erhalten, und beffen Borrudung nach Lumio ober nach Calingana vermuthet batten.

Der Oberft befahl nun ben Rudjug, und führte benfelben in bester Ordnung, jedoch unter fletem Geplaw ter mit ben ibn verfolgenden Rebellen, aus.

Der Berluft betrug bei bem

| Bataillon<br>v |  | ٠. | • |     | •  |    |  | Bermundete 46 25 |
|----------------|--|----|---|-----|----|----|--|------------------|
|                |  | ٠  | ٠ | ٠,• | ٠  | •• |  |                  |
| Rufammen .     |  |    |   | •   | 82 | 71 |  |                  |

Unter ben Tobten befanden fich 1 Sauptmann, 3 Offiziere, — unter ben Bermundeten ber Oberftliew genant Graf Browne, 2 Sauptleute, 4Offiziere. Die genuefischen Truppen, die in einer Schweizer Kompagnie und einigen Candmilizen von Calvi und Algaidest bestanden, gablten 5 Cobte. \*) -

<sup>\*)</sup> Dieses Gefecht wird von den frangofischen Schriftstels Iern in folgender Geftalt ergablt: "Doria mar mit 400 Mann in die Proving Balagna eingerückt. Er hatte vernommen, daß Giaccaldi bei Calingana nicht mehr als 1500 Mann verfammelt habe, und gedachte baber, Diefes Rorps ju überfallen und aufgureiben. Er führte Die verbundeten Truppen, unter unausgesettem Gewehrfeuer, gegen die Berichanzungen der Infurgenten, Die das Feuer erft, als die Ungreifer gang nabe gerückt maren, dann aber mit defto verheerenderer Wirfung beantworteten. Die Rolonnen geriethen in Berwirrung, und widen gurud. - Dorig fammelte fie wieber, und führte fic ein zweites Mal jum Sturme. Aber auch jest murden fie mit bedeutendem Berlufte gurudgefchlagen. Der General jog fich, nachdem er bei 500 Mann eingebüßt, nach Calvi gurud. - Auf der andern Seite des Gebirges flieg Ciaccaldi mit 2000 Rorfen berab gegen den Bufen von Balinco, und vermuftete die Umgegend von Olmeto. Er murde von einem aus Mjaceio ausgefallenen genuefifchen Rorps gefchlagen. Bald darauf erschienen jedoch diese Rorfen wieder, bis auf 4000 Mann verftartt. Der Oberft Armand und Benerofo hatten nur 800 Genuefer bei fich, magten es aber doch, die Rebellen anzugreifen. Beide Unführer murben vermundet, und retteten fich bann burch bie Rlucht. - In Der Proving Capo Corfo hielten die Genuefer Ronga befest. Gine Abtheilung Rorfen brach aus der Gegend von Gan Fiorentino auf, griff ben Ort an, und zwang die genuesischen Truppen, fich einguschiffen und eiligst zu entfernen. (Recherches historiques et statistiques sur la Corse; par Robiquet, ancien Ingenieur en Chef des ponts et chaussées; Paris 1835, grand in 8., pages 267-268. - Histoire

Doria führt in feinem Berichte mehrere Umftanbe auf, bie zu biefem Unfalle beigetragen: "1.) ben bei Gan Fiorentino ftattgehabten Verluft von 36 Sufarenpferden; - 2.) ben Mangel an Maulthieren jum Transporte ber Feldgeschute; - 3.) bie ungunftige Witterung , welche ben Generaltommiffar binberte, bie gemietheten Barten von der Ifola rogga abgufdicken, und langs ber Rufte mit ber Canbung einer Abtheilung gennesischer Truppen ju broben, welche er für diefen Bwed icon in Bereitschaft bielt. Doria mußte fich baber barauf befdranken, biefe Abtheilung ber öftreichifden Rolonne nadruden zu laffen. Bare aber jene Diverfion ausführbar gemefen, fo batten fich nicht alle Rebellen jur Bertheidigung von Calingana vereinigen fonnen." - Der Benerattommiffar forberte nun "Berftartung, wenn ja die Republik die Balagna bezwingen wolle. Denn eine fcmache Abtheilung von einigen Sundert

générale de la Corse depuis les premiers temps jusqu' à nos jours. Par J. M. Jacobi. Paris 1835. gr. 8. Tomes II. pages 65—69.) Es ist hier noch zu bemerken nöthig, daß diese Berfasser eine große Anzahl handschriftlicher und gedruckter Quellen in lateinischer, italienischer, französischer und englischer Sprache zum Belege ihrer Erzählungen anführen; daß sie also gleichsam die ganze korsische und von Korsisa handelnde historische Literatur repräsentiren. Die großen und häussigen Widersprüche, welche zwischen allen diesen bisher bekannten Quellen und den hier vorliegenden gleichzeitigen Originalpapieren sich so auffallend herausstellen, geben die Gewißheit, daß jene größtentheils mit Parteilichkeit und politischen Nebenabskoten versasten Bereke gar kein Zutrauen verdienen.

Mann werde biefes verderbte und hartnäckige Bolf nicht besiegen." -

Diefer erfochtene Bortheil belebte ben Muth ber Rorfen aufe Meue, und am Morgen bes 23. Janner griffen fie ben Poften Biguglia an, welchen ber Sauptmann Livingstein mit 200 Mann befett bielt. Die Bertheibigung war fraftvoll. Doch brangen die Infurgenten endlich in einige Baufer ein, und batten fich mobl bet gangen Ortes bemächtiget, wenn nicht noch gur rechten Beit Oberft Baron Bachtenbonk jur Silfe erfcienen mare. Sobald ber Oberft in Baftia von jenem Ungriff Runde erhalten, brach er mit aller Mannfchaft, bie von feinen 5 Bataillons nicht icon im Dienft ftanb, auf. Diefe Truppe gabite jedoch taum 1800 Mann. Gin Theil betfelben ructe gerade in ber Chene vor, und trieb bie fliebenden Rorfen vor fich ber. Eine andere Rolonne folug ben Weg links an. ber felfigten Rufte ein, und fucte, ben Rebellen ben Ruckzug abzuschneiben. Diefe bielten fich bier lange, und vertheidigten fich bartnadig. Doch murben fie endlich ebenfalls in die Rlucht geschlagen, und Biguglia entfett. Wachtenbonk jablte 16 Tobte und 34 Bermundete. Der Oberft außert in feinem Berichte aus Baftia vom 25. Janner: "Satte er 1000 Mann der torfifchen Candmilig gehabt, um die Felfenboben erklettern zu laffen, fo murben wenige Rebellen entkommen fenn. Go aber batten fich nur 300 folche Diligen ben öftreichischen Kolonnen angeschloffen. Indeß war boch ber Verluft ber Rebellen fo bedeutend gewesen, daß, als fie zwei Stunden fpater, nachdem fie aus Biguglia vertrieben worden, eine Berftartung erhielten, und die Neuangekommenen nochmals jenen Poften angreifen wollten, bie fruber Gefchlagenen fich beffen be- ftimmt weigerten."

"Da bie Rebellen auch ben Diftritt Rebbio und San Fiorentino bedroben, fo babe Bachtendont in bem letteren Orte bie 360 Mann von Reillan und Palfy fteben laffen, welche er bem Oberft Bevins jugefcict batte. Ohnebieß batte Devins mit benfelben nicht agiren konnen, weil die Sufaren, welche Bachtendont ju ihm bestimmt batte, auf Berlangen ber Republit in Miaccio bleiben mußten, und weil feine meiften Offigiere verwundet fenen. - Devins leibe jest in Calvi folchen Mangel an Lebensmitteln, bag Bachrendont ibm von Baftia eine mit Ochfen beladene Barte jufchichte. Diefe war die Erfte, welche die genuefifche Regierung bem Dberft Bachtendont, nach fo oft wiederholtem Unfuchen, gefendet batte. - Wenn die Sartnadigleit biefes Boltes fortbauere, fo murbe ber Aufstand, - bei ber Korfen natürlichen Anlage jum Bebirgefriege, und ba bie Republik bie Sache noch immer als unbedeutend bebanbelt . - febr gefährlich werben. Es fen zu munichen , daß ber fleine, bei Calingana erlittene Nachtheil bie genuefifche Regierung enttaufche, und ben Irrmabn aufklare, als ob man mit taufend Mann alle Ochlupfmintel Korfitas durchziehen tonne. Bachtenbont muffe fich jest barauf befdranten, ftets in Bereitschaft ju bleiben, um die Poften ju unterftuben und ju erhalten, welche bisher erobert worben; ba er faum 2000 Dann habe, mit welchen er im Nothfalle ausrucken konne." -

Die Infurgenten zeigten fich nun mit jedem Sage hartnäckiger, und weigerten fich, bie gutlichen Borfclage der Republik anzunehmen. Go beschäftigte fich alfo der Oberft Colmenero, — wie er bem Pringen Eugen

am 27. Janner melbete, — in Genun nur mit ben Unstalten jur Einschiffung beröftreichischen Berstärkungsrruppen und mit ber Sicherstellung ihres Unterhaltes. Er außerte die Meinung, "baß diese Truppen am 15. gebruar, ober doch längstens gegen Ende dieses Monats, nach der Insel abgehen könnten." — Die Ursachen, aus welchen diese Einschiffung noch beinahe um zwei Monate verzögert wurde, gehen aus der Korrespondenz zwischen dem Prinzen Eugen, dem Feldmarschall Grafen Daun, dem Feldzeugmeister Prinz Ludwig von Würtemberg, und anderer hohen Offiziere bervor, und die Ergebnisse derselben werden in den folgenden Auszügen mitgetheilt. —

- 21us Mailand am 16. Rebruar melbete ber Dring Lubwig von Burtemberg bem Pringen Eugen, "bag bie Berftartungen ben Befehl erhalten batten, sobald es die Witterung gutaffen murbe, nach Rorfita ju überfchiffen, und daß Feldmarfchall Graf Daun bem Pringen bas Rommando über diefe Truppen; und bann nach ber Unkufft in Korfita, über bas gange fich bort vereinigende öftreichifche Rorps übertragen babe. Die Eruppen, welche zuerft aus ber Combardie abmarfdirten, maren 1200 Refruten gur Kompletirung ber bereits in der Infel ftebenden 7 Bataillons und 7 Grenadierfompagnien, - 30 Sufaren und 50 bis 60 Pferde gur Ergangung, - bann noch 100 Sufaren mit ihren Pferben. Alle biefe Mannichaft follte am 10. und 12. Mark ju San Dietro d'Arena eingeschifft, und nach Rorfita ju ihren eigenen Regimentern, theils nach Baftia, theils nach Calvi, gebracht werben. - Hufferbem erhielten folgende neue Truppen Befehl, fich jum Mariche ju bereiten : Die Überrefte ber zwei Bataillone, welche von iebem ber vier ungrifden Regimenter Mar Starbemberg,

Harrach, Bevern und Jung-Daun in Italien standen, und im Durchschnitte von jedem Regimente bei 1000 Mann betrugen; — bann 1 Bataillon Ligneville sammt seiner Grenadierkompagnie, 60 Dragoner von Bathianp und 60 von Sachsen : Gotha. — Go wie die Truppen in San Pietro d'Arena eingetroffen sepn würden, sollte sich die erste Kolonne der neuen Truppen am 22., die letzte am 28. dahin in Marsch setzen, um ebenfalls dort eingeschifft zu werden."

Prinz Eugen hatte ben Feldmarschall Graf Daun beauftragt, "ber Republik klar anzubeuten, daß nach bem Eintreffen ber neuen Truppen alles Mögliche angewendet werden würde, die Rebellen binnen einer Zeit von zwei Monaten zu unterwerfen. Doch nach dem Verlaufe berselben würden die gesammten kaiserlichen Truppen, — wie immer die Verhältnisse in Korsta sich bis dahin auch gestaltet haben möchten, — um so gewisser zurückgezogen werden, je weniger Seiner Kaiserlichen Majestät zugemuthet werden könne, der Republik zu Gefallen einen so großen Theil der östreichischen in Italien stehenden Truppen, — bei den so eben drehenden politischen Werwicklungen mit Spanien und Frankreich, — noch länger zu entbehren."

In einem am 5. Marg aus Mailand an Pring Eugen gerichteten Schreiben außerte nun ber Feldmarschall Graf Daun zwar die Hoffnung, "daß es dem bedeutend verstärkten östreichischen Korps gelingen dürfte, ben größten und besten Theil der Insel bald zu unterwerfen, und die Rebellen in die Enge zu treiben. Sollten diese aber auch bann noch halbstärrig bleiben, die Unterwerfung unter die Herrschaft Genuas verweigern, und sich in die unzugängigen Gebirge flüchten, —

und mußten fie bann in benfelben angegriffen und baraus vertrieben werben, so sep es ungewiß, wie balb bieses gelingen, und ob die ganze Unternehmung noch vor bem Ausgange bes Frühjahres beenbiget sepn würde."

Der Feldmarfchall war ber Meinung, "bag biefes eber zu hoffen fenn burfte, wenn ber Raifer als Bermittler auftrate, ben Rebellen feinen Schut und feine, Rurfprache bei ber Republit juficherte, und bie mechfelfeitigen Bedingungen eines abzuschliegenden Bergleiches garantirte. Die Republit habe ben Rorfen icon fo oft bie gegebenen Bufagen gebrochen, bag diefelben ihren Borten feinen Glauben mehr ichenfen tonnen. Die genuefifchen Beamten haben bie Regierung ber Infel folecht geführt, bie Juftig übel vermaltet. In biefet Sinfict follte ben Rorfen eine grundliche Abbilfe geffe dert werben. Der Beneralparbon fen'icon fruber zweimal publigirt, und jest eben wieder aufs Reue bekannt gemacht worben. Aber bas Miftrauen ber Rorfen gegen Genua fen zu tief gewurzelt, und baber burfte befonbers bie Bedingung, bag alle Baffen ausgeliefert werben follen , großen Unftand finden. Burbe aber ber Pring von Burtemberg bevollmächtigt, ben Rebellen bie Bermittlung bes Raifers jugufichern, fo burften biefelben fic eben des Raifers Willen recht balb unterwerfen."-

Der General Baron Schmettau war von bem Feldmarschall Graf Daun voraus nach Genua abgeschickt worden, um die Anstalten zur Einschiffung zu beschleusnigen. — Am 10. März ertheilte Graf Daun bem Pringen von Bürtemberg seine Instrukzion: "Die gesammten neuen Truppen, welche nunmehr aus 9 Bataillons, 5 Grenadierkompagnien, einem Drago-

ners und Susaren Detaschement, bann 1300 Mann Ergänzungen für die bereits in Korfika gestandenen Bastaillone, bestanden, wurden in vier Kolonnen in Marsch gesett. Der Feldzeugmeister Prinz Ludwig von Burtemberg erhielt den Oberbesehl über die gesammten in der Insel zu verwendenden östreichischen Truppen. Noch vor dem Ausgange des Frühjahrs, also längstend binnen zwei bis drei Monaten, sollte die ganze Unternehmung dort zu Ende geführt senn." — In der Nacht vom 12. — 13. März reiste der Prinz wirklich nach Genua ab. —

Indes griff ein Rebellenkorps von 6000 Mann zum zweiten Male das Städtchen Bignglia an. Wachtendonkeilte aus Bastia berbei, und schlug dasselbe am 14. März in die Flucht. — Giasseri drang mit einigen Tausend Mann in die der Republik treugebliebene Provinz Sartena ein. Es gelang ihm auch dieses Mal nicht, die Einwohner zum Aufruhr zu versühren. Im Gegentheile machten dieselben aus der Stadt einen glücklichen Ausfall, bei welchem sogar Piccioli, einer der sieben Säuptlinge, getödtet, und dadurch große Bestürzung unter den Rebellen verbreitet wurde. \*)

<sup>\*)</sup> Die französischen Schriftsteller gestehen es, daß die Rorsen Biguglia und San Pellegrino (?) ohne Erfolg angegriffen hatten. Dann erzählen sie die Ereigenisse bei Sartena ungefähr mit folgenden Borten: "Giafferi wendete sich mit 7000 Mann gegen das den Genuesern treugebliebene Sartena. Wachtendont nahte in Eilmärschen zur Rettung der Stadt. Die Einwohner vertrauten auf seine baldige Ankunft, und hatten sich außerhalb ihrer Mauern in Schlachtordnung gesstellt. Giafferi drängte sie jedoch, noch vor Unkunft der Öftreicher, in die Stadt zurück, stellte ein Korps vor

In bem Berichte, welchen Oberft Bachtenbont a.n 17. Marg über bas Gefecht von Biquglia an Dring Eugen erftattet, bruckt er folgende Meinung über Die Lage ber Infel aus: "Wenn bie genuefifche Regierung ihre Mufmerkfamkeit auf bas batte tichten wollen, mas mon ihr vorgestellt bat, murbe fie burch eine fluge Behandlung biefes armen aber ehrfüchtigen Bolfes die Rebellion fcon nach bem Befechte bei Gan Pelegrino beenbiget haben, um fo mehr, ba bie Rorfen ju ihrem nothburftigen Unterhalte ber fremden Bufuhr von lebensmitteln bedurfen, bie man benfelben batte abichneiben fonnen, - und ba bie Rebellen fich angetragen batten, ibre Baffen bei ben Magistraten ber Ortschaften in Bermahrung niederzu= legen. Go aber durfte es noch viel Blut und Brand foften, wenn man nur baburch ben Aufruhr erftiden will; ba bie naturliche Beschaffenheit bes gandes den Truppen als bas größte Binberniß entgegenstebt, um mit Dachbruck zu operiren." -

ihren Thoren auf, und mendete sich mit seiner Sauptmacht gegen Bachtendonk. Dieser erschien bald darauf
mit 3400 Oftreichern. Ein hartnäckiges Gesecht entspann
sich. Nach großem beiderseitigen Berlüste räumte Bachtendonk den Rampfplat, und zog sich, von den Rorsen
verfolgt, eine Stunde weit zurück. Jeht endlich unternahmen die Sartener einen Ausfall, und griffen das
Beobachtungskorps an. Da aber damals die Oftreicher
schon auf dem Rückzuge entfernt waren, so wurden sie
in die Stadt zurückzworfen. Giafferi drang in dieselbe als erzürnter Sieger ein. Aber die seinem Karakter
eigene Großmuth erhob ihn über das Rachegefühl. Er
begnügte sich mit der Beschlagnahme der öffentlichen
Gelder. Robiquet 1. c. page 268.

Der. milit. Beitfchr. 1839. III.

Am 15. Mary erkießen sowohl ber Pring Eugen, als der k. k. Goffriegsrath, gleichlautende Befehle an den Feldmarschall Graf Daun: "Da die spanischen Rüstungen auch wohl zur Unterstützung der korsischen Rebellen, — ober um ben mailandischen Staat anzugreisen, bestimmt sehn könnten, so solle die dritte östreichische Rolonne nicht mehr nach Korsika abgeschickt werden, außer wenn dieselbe schon aus ihren Quartieren den Marsch wirklich angetreten hätte. Wären diese Truppen aber noch nicht in Bewegung geseht worden, so sollten sie auch ferners noch so lange in ihren Quartieren zurückgehalten werden, bis sich Spaniens wahre Plane aufgeklärt hätten." — Um 16. erließ auch der Kaiser Kaiser Katel VI. ein Handschreiben an den Feldmarschall, bessen Inhalt hier im Auszuge folgt:

"Die bebeutenben spanischen Rriegeraftungen hatten Besorgniß erregt, baß bieselben gegen bie östreichischen Besitzungen in Italien gerichtet werden könnten. Diese Berhältniffe waren ber Gegenstand weitlaufiger Berhandlungen mit dem in Wien besindlichen englischen Minister Robinson, und durch den östreichischen Gesandten zu kondon, Graf Philipp Rindsp, mit dem bortigen Rabinete. Der Raiser trug auch dem Feldmarschall Graf Daun auf, die genaueste Rundschaft einzuziehen, wie stark eigentlich diese Ruftungen, und ob sie gegen Afrika, oder aber gegen Italien, Korsika, Sardinien oder Port Mahon gerichtet sepen."

"Im letteren Falle tonnte eine fpanifche Flotte bie bereits in Korsita stehenden öftreichischen Truppen vom Festlande abschneiben. Dann follte auch der mailandische Staat nicht von Truppen, besonders von Infanterie, entblößt, — und es durften auch nicht noch mehrere Truppen in Roxfita ber Gefahr folder Abschneibung ausgefett werben."

Der Raiser beruft sich in dieser Sinsicht auf die Tags zuvor vom Joskriegerathe erlassenen Befehle, und fügt hinzu: "Es sep schon langst seinen Absicht gewesen, die forfichen Unruhen durch einen gutlichen Bergleich beizulegen; wobei zwar die Sicherheit und das Unsehen Genuas befestiget, aber auch dem Drucke, welcher auf den Korsen laste, für die Zukunft abgeholfen werden muffe. Hierzu habe sich eine Gelegenheit ergeben, als vor einiger Zeit die korsischen Hauptlinge Colonna und Giafferi sich in gleicher Ubsicht an den Raifer gewendet."

"Daun solle nun die Republik zur Abschließung eines solchen Vergleiches, auf die oben angedeuteten Grundlagen, zu bereden suchen. Wenn die Korsen von der vorgebrachten Forderung der kaiserlichen Garantie eines solchen Vergleiches nicht abgehen, die Stillung der Unruhen also nur mehr von diesem Punkte abhinge, — die Republik aber glaubte, daß eine solche kaiserliche Garantie ihre Gouveränitätsrechte beeihtrüchtige, so solle der Feldmarschall der Republik dieses Verhältniß auf das Beste erklären."

Nachdem der Hoftriegsrath aus den nach der Mitte bes Marz eingelaufenen Berichten des Feldmarschalls ersehen hatte, daß damals die gesammten Truppen bereits im Marsche nach Genua begriffen gewesen, so erließ diese Behörde einen neuen Befehl, welcher auch am 29. März in Mailand eintraf, "daß es nunmehr bei diesem Marsche nach Korsita zu verbleiben habe."

In feinem ausführlichen am 31. Marg an ben Raifer erftatteten Berichte beruft fich ber &M. Gra Daun auf die fcon am 2. Februar vom hoffriegs-

rathe erlaffenen Marschbefehle. Er zeigt ferner an: "daß bie erste Kolonne der neuen Truppen bereits am 10. und 12. März in Genua eingetroffen, ein Theil derselben wirklich schon nach Korsta übergeschifft worden, — die übrigen Kolonnen ununterbrochen in Genua anlangten, und in und bei dieser Stadt nur gunstigen Wind zur Abfahrt erwarteten. Auch sey der Prinz von Würtemsberg schon vor drei Wochen nach Genua abgereist, am bei gutem Winde nach der Insel überzusahren. Daher wäre es nicht mehr möglich gewesen, jene Besehle vom 15. März auszusühren."

"Indeffen habe ber Graf Daun burch ben Marchefe Mari der Republik die Gefinnungen des Raifers wegen bem abzuschließenden Bergleiche und ber faiferlichen Bas rantie fogleich und bringend bekannt machen laffen, damit fie ju der bieffälligen Unterhandlung unverweilt einen Bevollmächtigten ernenne. Zuch tem Pringen von Burtemberg babe er fdriftlich aufgetragen, bag, wenn er noch nicht von Benna abgefahren mare, er fich in biefer Sinfict bei der Republit nachdructlichft verwende. Bare ber Pring aber icon in ber Infel angelangt, und fande er, daß bie Rebellen auch ben britten benfelben angetragenen Generalparbon, aus Mißtrauen gegen bie Republit, nicht angenommen batten, fo folle er bas Anerbieten Ber taiferlichen Garantie ohne Verzug fomobl ben Sauptlingen, als bem Bolte und ben Romunen, mittheilen, und gur Unnahme berfelben einen turgen Termin festfegen, mabrend welchem die Rebellen Die Baffen niederlegen, ihre bevollmachtigten Deputirten an den Pringen abichicken, fichere Beifem fellen, und badurch der Republit ihren Gehorfam beweifen foffen. Rach vorlaufiger Erfüllung tiefer Bedingungen folle

ber Prinz ihre Beschwerben und Forderungen anhören, bieselben bem Bevollmächtigten ber Republik mittheilen, wenigstens die Hauptpunkte durch Übereinkunft festsehen, in den übrigen Gerechtigkeit; Billigkeit und Zufriedens stellung versichern. — Gollten aber die Insurgenten sich nicht gleich zur Unterwersung bequemen, den Prinzen mit Ausstüchten hinhalten, so solle der Prinz, nach Abslauf des Termines, die Operazionen beginnen, sie mit allem Nachbencke fortsühren, und die Rebellen bezwinzen. — Alles dieses seh auch dem Marchese Mari mitzgetheilt worden, um seine Regierung davon zu versständigen."

Um namlichen Lage überfchickte Graf Daun auch bem Dringen Eugen Bericht über Alles, mas er mit Marchefe Mari verabrebet, bem Pringen von Burtemberg aufgetragen , und bem Saifer umftanblichft gemel-Det hatte. - Ein viel fpateres Ochreiben bes Feldmarfcalls an Eugen (vom 13. Mai) bringt noch einmal biefen Begenstand jur Sprache: "Die beiben Unführer Colonna und Giafferi hatten im Ramen ber Infurgenten eine Bitte an ben Raifer gerichtet. Der Monarch babe bem Feldmarfchall befohlen, mit ber genuefifchen Regierung über jene Proposizionen, Die man ben Rebellen machen konnte, und wegen der Garantie ju unterbanbeln. Das Ebift felbft murbe bann von Graf Daun mit Bugiebung ber oberften öftreichifden Staatsbeamten (in Mailand) entworfen, und am 25. Marg an ben Pringen von Burtemberg nach Genua abgefdidt, um et ber Republit jur Ginficht vorzulegen. Die Republit wire nicht mit allen Ausbruden gufrieben gewefen, und glaubte überhaupt ihr Unfeben baburch beeintrachtigt. Much athmete ffe Rache gegen bie Korfen, und batte

gern bie Sande frei behalten, um ftrenge und unnachfichtliche Strafen in verhangen." --

In ben nächften Briefen bes Grafen Daun an Pring Eugen find manche Auftlarungen über bie Berfpatung ber Erpedizion enthalten. In bem Ochremen vom 5. Upril wird ermabnt, daß bie Bitterung im ligurifden Meere langere Beit ber Ginfdiffung nicht gunftig gewesen. Mun aber habe Pring Ludwig vom 3. April aus Benua gemelbet, daß fich bas Better gebeffert babe, und baber am 2. von Genua 1 Baraillon; 1 Grenadiertompagnie Mar Starbemberg, bann die Bathianpfchen und Gadfen : Gothaifden Dragoner, nebft ber Artillerie, abgefegelt fenen. Um 4. werde ber Beneralmajor Pring Culmbach mit den Bataillone Jung = Doun, Bevern und Ligneville, am 5. das Bataillon Sarrach, bonn ber Pring Ludwig felbft, nachfolgen." - In bem Schreiben vom 12. April melbet ber Graf: "Er habe fowohl ber genuefifchen Regierung, als bem in Mailanb anwefenden Minifter Marchefe Mari, ben faiferlichen Befdluß in Sinfict ber: Garantie fur bie tanftige Musgleichung ber Rebellen mit ber Republit mitgetheilt. Der Pring von Burtemberg fen am 5. April nach Rorfita abgefegelt. Um nämlichen Sage mar ber gum britten Male von der Republit für die Rebellen publigirte Generalparbon abgelaufen, obne bibber eine Birtung berporgebracht zu baben. Daber babe Daun, nach vorber von bem Marchefe Mari ertheilter Buftimmung, bem Pringen befohlen, - fobald alle neuen Truppen in ber Infel angekommen und aufgestellt find, und vor bem Beginne feiner Operagionen, -- bie faiferliche Garantie, mit möglichfter Ochonung ber Burbe und bes Unfebens ber Republik, ju publigiren." -

Der erfte Bericht bes Pringen Lubwig ift vom 8. Upril aus Gan Fiorentino batirt, melbet beffen gludliche Untunft und fein Boebaben, nach allen bort getroffenen Borfebrungen, weiter nach Cafvi gu fegein. Die ferneren vom 9. bis 13. Upril an ben gelbmarfcall erftatteten Berichte enthalten bie Beftatigung, bag ber Generalparbon noch immer feine Wirkung gemacht, und baß ber von Mailand aus mit ber zu publizirenden knig ferlichen Garantie abgefrickte Rurier, vermuthlich ungunfliger Bitterung balber, bamals noch nicht in Rorfita angelangt mar. - Inbem ber Felbmarfchall biefes in einem Ochreiben vom 16. April bem Pringen Eugen anzeigt, melbet er vorläufig, "bag ber Oberft Devins ein frangofifches Schiff feindlich behandelt habe. Bereits vor acht Sagen fen vom Feldmarfchall bem Pringen Lubwig ber Befehl ertheilt worden, biefen Oberft ju verhaften, und mit einem Gpegiesfacti, unter Begleitung eines Offiziers, nach Mailand zu ichieten."

Diefes Seegefecht war am 5. April bei Girolata vorgefallen, und wir theilen beffen nahere Umftanbe nach ben eigenen am 6. und 12. April von Oberft Devins an ben Feldmarfchall erftatteten Berichten, nach beffen umftanblicher Vertheibigungsschrift, und einem von den genuesischen Beamten an ihre Regierung erstatteten Bertichte mit.

In ber Bai von Girolata, zwifchen Calvi und Ajaccio, war ein frangofisches Schiff vor Anker gegangen, welches ben Rebellen Geschüft, Pulver und andere Rriegsbeburfniffe verkaufte. Da diese Baaren, nach bem allgemein anerkannten Kriegsrechte, als Kontrebande streng verboten waren, so wurde jenes Schiff für einen Korsuren gehalten. Gine genuefische bewaffnete Pinte

wurde von Calvi abgefdict, biefet Schiff anzugreifen. Gie murbe aber baran burch bas lebhafte geuer gebinbert, welches bie. Rebellen mit einigen beim Thurme von Girolata aufgestellten, eben von jenem frangofifchen Schiffe an fie vertauften Gefdugen, fo wie bie alle Unboben ber Rufte befegenben Scharen aus ihren Musteten, unterhielten: Der Ravitan meldete nach Calvi, bağ er ju fcmach fen, jenes Schiff anzugreifen. Der Oberft Depins feste fich nun mit 40 Grenabieren auf ein anderes genuefifches Schiff, pflanzte die öftreichifche Blagge auf, mußte fich, wegen ber Windftille, mit Rubern fortbemegen, und fließ baber etwas fpat ju ber erften genuefichen Pinte. Beibe gingen bann auf bas Ochmuggler : Schiff los, welches bie frangofische glagge aufftedte, und fo vortheilhaft vor Unfer lag, bag es burch bas bei Dem Torre di Girolata aufgestellte Gefdus und das Dusketenfeuer der bie Unboben befegenden Rebellen gebecht murbe. Der erfte Kanonenfchuß murbe aus bem Schmuggler von bem Schiffsichreiber auf bie beiden allierten Rabrzeuge abgefeuert. Er murbe fogleich ermiebert, und bie erfte Ranonenlugel von bem Schiffe bes Oberft Devins rif bem frangofifden Ravitan beide Rufe binmeg. Dennoch mabrte bas Befecht bei brei Stunden, mabrend melden bie Rebellen vom Ufer und ben Soben unaufborlich auf die Raiferlichen feuerten. Endlich murbe Das Schmugglericiff geentert. Daffelbe mar mit Dulver und einer Menge Galg belaben. Bon Letterem batte es jedoch mabrend ber fünfzehn Tage, Die es bei Giro: lata gelegen, vieles vertauft. Man erfuhr, bag biefes Schiff icon früher mehrmalen bei biefem Orte mit Dulver, Alinten und Rugeln erschienen fen; bag bie Rebellen bei Birolata tein anderes Gefdus gehabt, als

meldes jenes Schiff benfelben gelieben. Die Befagung hatte por der Eroberung ein Padet ins Meer geworfen, welches jeboch von den Genuefern aufgefifcht murbe. Daffelbe enthielt bas Bergeichniß ber urfprünglichen gangen Ladung des Ochiffes, Die größtentheils in Baffen und Munigion bestanden batte. Es befand fich auch ein Rebell am Bord, ber ben Sandel mit den verbotenen Baaren leitete. Man fant im Ochiffe Briefe, welche bie Rebellen an ihre Vertrauten nach Livorno, Rom und anderen Orten gerichtet, und bie ber Ochmuggler babin überbringen follte. Huch murben im Schiffe englis fche und fpanische Flaggen gefunden, melder. fich bie Befogung mahricheinlich jur Taufdung ber Mlirten und Mastirung ihrer Ochmuggeleien bedienen wollte. - Der Oberft tonnte bas eroberte Schiff, welches auf ben Strand gelaufen mar, nicht mit fich fubren, ohne viele Beit und Mannfchaft ju verlieren. Er tonnte eben fo wenig die Munigion, Artillerie und Baffen ben Rebellen überlaffen. Es blieb baber feine Babl übrig, als bas Schiff ju gerftoren. Er ließ baber bie Frangofen über Bord werfen, welche fdwimmend bie gang nabe Rufte gewannen, bis auf ben tobtlich verwundeten Rapitan. Dann murbe bas Schiff in Brand geftectt. -Birolata mar von wenigstens 500 Rebellen befest. Das ber tonnte Devins baffelbe mit feinen 40 Mann, von welchen im Gefechte 3 verwundet worben, um fo meniger angreifen, ba er auch teine Petarbe bei fich batte, um bas Thor aufzufprengen. -

Als der Pring Ludwig von Burtemberg in Calvi ankam, belegte er ben Oberft mit Arreft. Die früher angeordnete Abführung beffelben nach Mailand fand jeboch nicht Statt.

Gegen die Mitte bes Mai ertheilte ber Soffrieg6:

rath dem Feldmaricall Graf Daun, und biefer bem Pringen von Burtembetg, ben Befehl, ben Oberft feines Arreftes ju entlaffen. 3m Gangen wurde ber Angriff auf bas Ochmugglerichiff und beffen Berbrennung gebilligt, - nur ber Umftand, baf Devins die Mannfcaft batte ins Deer werfen laffen , als ein Erzeß gerugt, - aber bie ausgestandene Saft ibm als Strafe angerechnet, und fomit ber gange Borfall beigelegt. Diefes melbete Daun als bas Enbe ber abgethanenen Sache icon am 17. Mai bem Pringen Eugen. Aber ber frangofifche Befandte in Genua befdwerte fich bei ber Regierung, daß ber Kommiffar Pinelli und bie beis ben Rapitane ber genuefiften Barten, welche jenes frangofifche Schiff angegriffen, - obwohl bie Regierung versprocen batte, fie fogleich nach ihrer Ankunft in Ge nua ju verhoren und in Saft ju behalten, - bennoch frei in ber Stadt umber fpagierten. Der Gefandte außerte: "die Republit follte Diefen Borfall ftets im Gebachtniffe behalten , und fur benfelben in jebem Umfande Genugthuung leiften." - Aus einem Schreiben bes venezianifchen Gefandten ju Paris ging hervor, baf die frangofische Regierung eine auffallende (strepitosa) Genugthuung von ber Republit forbere; außer wenn Die Thatfache bem beutschen Rommandanten (Oberft Devins) jur Laft' falle. Jeboch hatte am nämlichen Sage (13. Mai) ber Minifter Maurepas geaußert : "Die Sache wurde als abgethan betrachtet worden fenn, wenn bet genuefifche Befanbte biefelbe aufgeklart (rassegnato) batte, fo wie er verfprochen; - und wenn er eine genugenbe Enticulbigung gemacht hatte." \*)

<sup>\*)</sup> Bir wollen auch die Ergablung diefes Greigniffes in der Art mittheilen, wie die gedruckten Quellen diefelbe

Wir schreiten nunmehr zur Darftellung der Operazionen des Prinzen Ludwig von Würtemberg,
Die gesammte, hier folgende, Korrespondenz zwischen
biesem Oberbefehlshaber der in Korsika versammelten
bstreichischen Macht und bem Prinzen Eugen von Gavoien, Feldmarschall Graf Daun, Marchese Nivarola,
Marchese Doria, u. a. m. macht es möglich, diese Bewegungen, Gefechte und Unterhandlungen mit jener Umständlichkeit zu schildern, welche diese benkurbigen, und
noch nie nach folden Originalquellen pragmatisch bargestellten Ereignisse wohl verdienen. Aus Allem, was
in jener Insel 1732 von Oftreich verfüget und vollzogen
worden, geben die strenge Gerechtigkeitsliede, die uneigennühige Politik und der erhaltende, friedliche, doch

geben: "Damals murde die frangofische Flagge nochmals fcmer beleidigt. Gin Rauffahrer aus Marfeille, welcher den Infurgenten mehrmals Proviant und Dunigion jugeführt hatte, und noch immer der Aufmertfamteit ber genuefifden Rreuger entgangen mar, murbe jest in dem Momente entbedt, ale. er in den Bufen von Girolata einlief. Der genuefifche Rommandant von Calvi ließ ihm andenten, daß er fich, ohne auszuladen. entfernen folle. Der Rapitan verweigerte Diefes. Gin Shiff mit bundert Mann murde nun abgefchickt, um den Marfeiller gur Abfahrt ju gwingen; aber bas am Geftade aufgeführte Gefchut ber Infurgenten wies basfelbe jurud. - Run liefen mehrere große, mit Goldaten gefüllte Barten von Calvi aus, gegen Girolata, nahmen den Rauffahrer, ungeachtet des Feuers ber Rorfen, und verbrannten denfelben. Der Rapitan murde permundet und ein Theil der Mannichaft getodtet. -Rrantreich forberte wieder Genugthuung, melde die Republit ju gemahren eilte. Rabiquet 1. c. page 269, seiner hoben Barbe und Macht wohlbewußte Ginn bes Raisers Rarl VI. flar hervor. Die edlen menschenfreundslichen Gesinnungen des Monarchen wurden trefflicht burch ben hoffriegsrathsprassonten Prinz Eugen und den Generalkapitan der Lombardie Grafen von Daun unterstüßt. Endlich vereinigten sich in dem Prinzen Ludwig von Bürtemberg alle militarischen und politischen Gigenschaften, die ihn befähigten, ein aufgeregtes Bolk, das, durch haß gegen seine Regierung bethört, den dargebotenen friedlichen Ohlzweig verschmäht hatte, schnell zu besiegen, und den Überwundenen dann doch die Rettung zu gewähren, welche Östreichs fürsorgende Gerechtigkeit benselben menschenfreundlich bereitet hatte.

(Der Schluß folgt)

# II.,

# Über militärische Handbücher.

Don so entschiedenem Rugen militarische Sandbucher sind, wenn fie praktisch und zu einem bestimmten Zwecke eingerichtet werden, so wenig Bortheil bieten sie, wenn sie einer bestimmten Richt ung entbehren, und bafur nach einer Allgemeinheit streben, ber sie doch nie entsprechen können. Wir sehen Sandbucher, die fast über alle Zweige der Kriegswiffenschaft handeln, und für den Offizier je der Baffengattung oder Branche ohne Unterschied bestimmt sind, die somit alle die verschiedenem Anforderungen der vielen Rlassen von Lesern gleichzeitig befriedigen wollen.

Die Unmöglichteit, fo viele verschiedenartige Brede in einem Sandbuche zu vereinen, ift die Urfache, baß folche Univerfalbandbucher eigentlich bem Bedürfniffe feiner Klaffe von Lefern genügen, und um so meniger noch ihrem beabsichtigten, allgemeienen Brede entsprechen können.

Ungeachtet ber Mumfaffenheit ihrer Tenbeng tonnen folde Sandbucher, auf ein kleines Bolumen befchränkt, doch nur die allgemeinsten Regeln enthalten,
die für die spezielle Unwendung nur geringe Dienste
zu leisten vermögen; da keiner der verschiedenen Leser
das für seine Waffengattung oder Branche Erforderliche
darin hinlanglich vorfinden wird.

Die erfte und wesentliche Erforberniß jur Berfafung eines Sandbuches bedingt sich bemnach burch bie Absicht, für welche Rlaffe von Lefern, b. h. für welche Waffengattung ober Branche, baffelbe bestimmt ist. It bem Buche einmal durch diese Widmung seine Sauptrichtung zugewiesen, bann tritt erst ber nahere doppelte Zweck, ben Sandbücher haben können, in Berücksichtigung, nämlich der: entweber ein bloßes Notizenbuch zum technischen Gebrauche für die Anwendung zu sen; ober einen Auszug aus einem ganzen Zweige ber Wiffenschaft zur belehrenden Übersicht zu geben.

Eine richtige Beurtheilung ber wiffenschaftlichen Ophare, in ber ber beabsichtigte Lefer bes Sandbuches ftebt, wird bann babin leiten, jedem biefer verfchiebes nen Zwecke burch eine richtige Babl und Anordnung ber Begenffande auf eine genügende Beife zu entsprechen. Jeber Offizier ftebt in einer folden Ophare bes fur ibn notbigften Biffens, in einem Bereiche, ben feine Dienftesverrichtungen und feine angemeffene Bildung um ibn gieben. Die Renntniffe, die in diefem feinem Bereiche liegen, laffen fic, ber Sauptfache nach, in zwei Abtheilungen gusammenftellen. Der eine Theil beftebt aus jenem Zweige ber Kriegswiffenfchaft, welchem eigentlich bie Baffengattung ober Branche, in ber ber Offizier ftebt, angebort, und welchem fich unmittelbar noch Renntniffe aus einigen verwandten Begenftanden anfoliegen. Der andere Theil umfaßt jene Zweige bet Rriegewiffenschaft, bie biefer Baffengattung ober Branche entfernter liegen, und von benen es genügt, eine bloß überfictliche Renntniß zu befiten. Fur jeden diefer bei ben Theile feines Biffens tonnen Sanbbucher bem Offigier entsprechende, wenn auch gang verschiebene, Dienfte leiften.

Für ben erfteren Theil biefer Kenntniffe, bas beißt, für jene Begenftande, bie unmittelbar ben Dienftesverrichtungen einer Waffengattung ober Branche angeboren, tann ein Sandbuch nur ben Raratter eines Gebachtnighilfsbuches für bie praktifche Unmenbung annehmen. Die volle Renntniß biefer Gegenftande muß bier icon vorausgefest merben, und jebe Belebrung burd ein Sandbuch bier überfluffig erfcheinen. Aber ber tednifche Theil biefer Gegenstände, befonders bei einigen Zweigen ber Kriegewiffenschaft, ift fo reichhaltig an Bablen, Magen und materiellen Einzelnheiten, bag bier bas Gebachtnig einer Unterftugung von Buchern (eines aide - memoire) bebarf, um biefe technischen Dos . tigen, die als Behelfe fur die praktifche Unwendung, wie fur bas weitere Studium gleich nothwendig find, immer fonell und furg gefaßt jur Sand gu haben. 3mede magig eingerichtete Sandbucher konnen nun bas zeitraus bende Auffuchen berfelben in größeren Werten erfparen. Die Zweckmäßigkeit eines folden Sandbuches besteht theils in ber Babl ber Gegenstande im Allgemeinen, theils in der besondern Musmahl und geschickten Ginrichtung berfelben für ben Bedarf einer gemiffen Rlaffe von Lefern.

Im Allgemeinen eignen sich nur mathematische, fortifikatorische, und sonst technische Notizen aus den verschiedenen Zweigen der Kriegswissenschaft, einzelne praktische Ungaben und Berechnungen oder sonst technische Vortheile, für den Inhalt eines solchen Notizensbuches. — Rein theoretische oder bloße Gedächtnifgegenskände, als Geographie, Geschichte, der intellektuelle

Theil ber Lattit, Strategie, Rriegegefchichte ac., sind hierfür nutios, da es über diese Gegenstände teine Notigen zum pra trifchen Gebrauche gibt, und hier dem Gebächtniffe nur durch wiederholtes Lesen eigends für diese Gegenstände geschriebener Berke nachgeholfen werben kann:

Die nabere Auswahl ber Gegenstände für ben Snhalt und beren geschickte Einrichtung ift allein nur Sache
ber Beurtheilung des Verfassers. Er muß alle möglichen
Dienstesverrichtungen jener Baffengattung oder Branche, für die er schreibt, genau und praktifch kennen,
im allen Anforderungen des Lesers entsprechen zu können. Über jenen Gegenstand, der den Leser am Meisten
betrifft, muß er in die kleinsten technischen Details eingeben; während er von andern Gegenständen nur das
für den Zweck Entsprechende wählt. — Die beste Richt
schnur hierfür möchte wohl sein, das Buch so zu schreiben, wie es der Leser selbst geschrieben hätte, wenn er
sich während seines Studiums alle für dasselbe wissenswerthe Notizen nach und nach gesammelt hätte.

Auf solche Art wird so ein Sandbuch für jede Rlaffe von Lesern anders eingerichtet sengt. Es wird andere Motigen für den Artilleries, andere für den Infanteries, für den Ingenieur-Offizier, u. s. w. enthalten. Dieses ift nun der eine Zweck, den ein Sandbuch haben kann, nämlich: ein Gedächtnishilfsbuch zu senn. Die technischen Notizen eines solchen betreffen nur Gegenstände, die der Leser sch on vollkommen kennt, die seiner Waffengattung oder Branche un mittelbar angehören, und die er praktisch anwendet.

Gang andere ift es bei jenen Gegenständen der gall, die feinen Dienstedverrichtungen entfernter liegen, und

von benen es ihm genügt, eine bloß überfichtliche Renntnif ju baben. Much bier tonnen Sanbbucher gute Dienfte leiften, aber nicht burch Motigen, fonbern burch Musgug e. -- Diefer zweite 3med, ben Sanbbucher haben tonnen, erforbert eine noch größere Rudficht auf bie Rlaffe ber Lefer, fur die fie bestimmt find; ba es fich bier barum banbelt, einen ausgebehnten 3meig ber Rriegswiffenfchaft in turgem, aber genugenbem Musjuge jur Belehrung wiederzugeben. Bier tommt Mles barauf an, ben Muszug, ber fich auf fo verschiebene Beife geben läßt, feinem Zwecke anzupaffen, b. b. für bie besonderen Unforberungen einer gewiffen Rlaffe von Lefern entfprechend einzurichten. Die nabere Rudficht bierfur bestimmt ben Befichtspunkt, aus welchem ber Begenstand aufgefaßt werben muß, die Richtung, bie fein Inhalt zu nehmen bat, und bie größere ober' minbere Musführlichkeit beffelben.

Wie groß die Berfchiedenheit zweier Muszuge aus einem und bemfelben Zweige ber Biffenfchaft fenn tann, wenn jeder für eine andere Rlaffe von Lefern bestimmt ift, ergibt fic aus biefen Unforberungen von felbft. Belde Berfchiebenheit bes Inhalts murbe j. B. ein Sandbuch ber Artillerie - Biffenschaft baben, wenn es für ben General, oder wenn es für ben minberen Infanterie = Offizier gur überfichtlichen Belehrung gefdries ben werben follte. Babrend es im erfteren Falle ben Beift bes Artilleriewefens im Großen, Die Intensitat Diefer Baffe, und die bobere Tattit derfelben für große Evolugionen enthalten mußte, murbe es fur ben letteren Ball genugen, eine turge Schilberung ber Ertillerie-Einrichtung und Befduttunde, Die niedere Sattit Diefer Baffe, und ihre Wirtungen im Gefechte und in Ber-Oftr. milit. Beitfdr. III. 1830.

icangungen barguftellen. Und fo wie bei biefem Beifpiefe mare jeder Muszug aus einem Zweige ber Kriegswiffenfchaft gang verschiebener Art, je nach ber Stellung und bem Beburfniffe feiner Lefer. - Die Berfaffung eines folden Muszuges bietet auch größere Ochwierigfeiten bar, wie die eines blogen Rotigenbuches. Sier find es nicht allein technische Einzelnheiten, bie man gefchickt ju mablen und jufammenguftellen bat. Sier bandelt es fic barum, ben intellettuellen Theil bes Gegenftandes in getreuem und boch für ben Lefer berechnetem Musjuge barguftellen. Der technische Theil ift bier nur Debenfache, und von demfelben nur fo viel nothig, als jur Berftanblichfeit bes Gegenstandes und jur überfictlichen Belehrung besfelben gebort. Der Berfaffer muß beghalb nicht allein völlig Meifter bes technischen Theiles bes Gegenstandes fenn, über ben er fcreibt; fondern er muß benfelben auch aus einem boberen Standpunkte, ber Biffenschaft anseben, um beurtheilen gu tonnen, wie diefer Gegenstand in andere Maffengattungen ober Branchen eingreift, und wie viel bavon jeder diefer Letteren ju miffen nothwendig ift. Diefe Beurtheilung wird ibn fobann bas rechte Daß fur ben intellektuellen, wie fur ben technischen Theil bes Auszuges finben laffen.

Die Art, wie nun berlei Auszüge ihrem Awede entsprechen können, ift zweierlei. Entweder kann so ein Auszug ein selbstskändiges Buch bilden; in welchem Falle basselbe um desto aussührlicher zu behandeln kommt; oder er kann als ein bloger Anhang einem technischen Motizenhuche beigefügt werden. Lesteres scheint die zweckmäßigste Art ihres Gebrauches, und das einzige Mittel zu sepn, die beiden so verschiedenartigen Zwecke

eines Sanbbuches in einem Buche vereinen zu konnen. Daburch erft wurde ein Sanbbuch die größte Bollficheftanbigkeit, die fur daffelbe benkbar ift, erlangen; da es bann ben ganzen Bereich ber nothwendigsten Renntenife einer gewisen Rlaffe von Lefern umfaffen wurde.

Ein auf folche Urt eingerichtetes Sandbuch murbe aus zwei Theilen besteben. Der Erste murbe ein Motis genbuch gur Gedachtnighilfe über ben technifden Theil jener Begenstände bilden, bie ber Baffengattung ober Branche unmittelbar angeboren, in ber ber Lefer ftebt. Der zweite Theil murbe mehrere Muszuge über jene Begenftande enthalten, die bem nothwendigen Biffen bes' Lefers entfernter liegen, und von benen ibm eine bloß überfichtliche Belehrung genügen fann. Mur auf fo getrennte Urt mare es moglich, einer gewiffen Rlaffe von Lefern einen Bebelf fur ben gangen Bereich ihres Biffent in einem Sanbbuche ju geben. Aber auch bas tonnte nur fur eine gewiffe Rlaffe von Lefern Statt finden. Gin foldes Buch für jeben Offigier jeber Baffengattung ober Branche zu ichreiben, ift eine Ilnmöglichkeit. Dennoch feben wir Sandbucher, bie eine folde Tenbeng aussprechen. Daß fie ihr aber nicht genugend entfprechen, zeigen fie binlanglich. Obgleich fie mandes Wiffenswerthe und Gute enthalten, fcmas den fie ihr Berbienft boch felbft burch ben 3med einer allgemeinen Unwendung, für den fie fcreiben. Bur biefen 3med tonnen fie nie ausführlich genug fenn, und muffen auf einer Geite manches Überfluffige enthalten, während fie andererfeits wieder bochft ungenügend find. Much die Berfchmelgung beiber 3mede, ben einer Bebachtnifbilfe und einer überfictlichen Belehrung, Die an und für fich icon nicht entsprechend ift, wird gur

größeren Ochwierigfeit, ja jur Ilnmöglichfeit, wenn bas Buch für jebe Rlaffe von Lefern bestimmt wird. Daber feben wir benn auch Sandbucher, bie, wie ein bunter Mofait von Gingelnheiten, von Allem Etwas enthalten, ohne auch nur in ein er Binficht ju genugen; bie burch die Allgemeinheit, mit ber fie bie Begenftanbe behandeln muffen, für ben fpeziellen Bebrauch von beinabe gar teinem Rugen find, und fo, trot mandem Guten, mas fie enthalten, boch bas Geprage einer Oberflachlichkeit an fich tragen, bas nur allein aus ihrer Sucht nach einer Allumfaffenbeit entfpringt. Es erftrecht fich biefe Lettere fo weit, bag fie fogar Musjuge aus ber Geographie und Geschichte in fich aufnehmen, während fie auf einem anderen Blatte bie Unfangsgrunde ber Geometrie neben ftrategifchen und taktifchen Aphorismen enthalten. Babrent fie nun fo meber für bie prattifche Unwendung, noch für bie Belehrung von erheblichem Rugen fint, tonnen fie bei falfcher Beurtheilung ober Bebrauche auch fogar nachtheilig werben.

Durch die tauschende Tendenz ihrer Mumfassenit können sie manchen jungen oder indolenten Schüler der Wiffenschaft zu dem Schlusse verleiten, daß diese Bücher Alles enthalten, was zur wiffenschaftlichen Bildung eines Offiziers hinreichend ist. Solche Leser wurden sich dann auch mit diesem Notizenschase des Wiffens begnügen, und könnten, statt sich mit Eiser eines gründlicheren Studiums zu besteißen, und aussührlichere Bücher zu lesen, ein solches Sandbuch zu ihrer alleinigen Lektüre, selbst für ihre Waffengattung, machen. So wenig als dieses die gute Absicht der Jandbücher ist, und so wenig als hiermit die größere Zahl der Lernenden gemeint wird, so kann man doch mit dem besten Willen

nicht laugnen, baß es beren Einige gibt, bie sich burch bas bequeme Auffinden alles Wissenswerthen in einem Sandbuche, — was sie an Mangel an Eifer gerne glauben, — so täuschen lassen, baß sie so ein Sandbuch nicht allein für ein wahres Universalbuch halten, sonbern sogar meinen, man durfe es bloß immer bei sich tragen, um für zeben vortommenden Fall das entsprechende Rezept darin aufzuschlagen. Und wenn es auch nur Einzelne sind, welche die zweideutige Tendenz eines solchen Sandbuches zu solch verkehrter Anwendung verleiten kann, so ist auch dieses hinreichend, um zu zeigen, wie wenig sie dem wahren Zwecke der Sandbucher entsprechen.

Bie wünfchenswerth ware es bagegen, wenn jebe Baffengattung oder Branche ihr eigenes, zweckmäßig eingerichtetes Sandbuch befäße, bas ungefähr nach der oben besprochenen Art und Beise für den Bereich ihres Biffens berechnet wäre. Ein solches könnte nie zu falscher Anwendung verleiten, bliebe fets in seinen Schranken, immer das, was es seyn soll: ein Silfsbuch. Aber diesem Zwecke würde es auch volltommen entsprechen, und würde, ohne das Lesen größerer Bücher zu erseben, doch ausführlich genug senn, um für die praktische Anwendung völlig erlernter, wie für die übersichtliche Beslehrung mehr fremder Gegenstände für eine gewisse Klasse von Lesern auszureichen.

Oolder Art find aber Sandbucher, besonders was ihren ersten technischen Theil betrifft, auch für jede Baffengattung ober Branche unentbehrlich.

Afcher, Dberlieutenant von Langenau Inf. : Reg. vr. 49.

#### III.

# Die Verwendung der Kavallerie.

Non Max. Swoboda, Oberfilieutenant des f. E. ersten Uhlanen-Regiments.

"Ein Offigier, ber fertig erergirt, aber über, bie Unwendung biefer Ubungen nicht nachdenft, wird in unvorhergefebenen Fällen immer unbes bolfen und verlegen fenn." — Dienftreglement zweiter Theil, Seite 35.

### Einleitung.

- Die Berwendung der Ravallerie ift die wichtigste, aber auch die schwierigste Aufgabe im Birkungskreise aller Chargen dieser Waffengattung. Alles übrige dient gur Borbereitung, jum Mittel, um damit den Zwedt: die Überwindung des Feindes oder die Behauptung des Errungenen, ju erreichen:
- a) Die im inneren Dienstbetriebe begründete Musruft ung (Marfch= und Schlagfertigkeit) enthalt ben . Stoff, das Mittel (ben technischen Theil), und zeigt Womit?
  - b) Die burch die Abrichtung erreichte Fertigteit erheischt einfache, auf der fürzesten Linie, in der fürzesten Beit, auf Überraschung des Feindes berechnete Bewegungen, enthält die Form (den rein taltischen Theil), und zeigt Bie?

- c) Die Bermenbung forbert, bas im Karafter bes Gefechtes angewiesene Ziel zu erringen, enthalt bas Wefen (ben praktischen Theil), und zeigt: Was? Wo? Wann? zu unternehmen.
- ad a) Die Rekrutirung, Remontirung, Betleis bung, Berpflegung, Garnisons und Marichverhaltungen, die Mannszucht, turz, ber ganze innere Diensts betrieb, gehört der Ausruftung an, welche die Marsch-und dlagfertigkeit ber Truppe bezweckt.
  - ad h) Bon ber Stellung bes einzelnen Mannes zu Fuß, bis zum Revue-Manover, fo lange biefem nicht eine Ibee mit Auchicht auf ben Terran und einen supponirten Feind zum Grunde liegt, gehört Alles ber Abrichtung an.

Reine Exerzirzettel! — Gut; aber auch teine Bewegung mit dem Regimente, die nicht durch eine taktische Boraussehung motivirt ist; denn nur dadurch lernt man manövriren; sonst bleibt es stets ein an die Einhaltung der Richtung, der Zwisschenkume, der Band und des Tempos berechnetes Exerziren.

ad c) Bon der Ausstellung der Redetten bis jum berechneten Manover der Reserve. Savallerie in einer rangirten Schlacht gebort Alles der Berwendung (Anführung, Gefecht) an.

Die Verwendung ber Kavallerie zerfallt in folgende Unterabtheilungen:

- 1.) In ben Borpaftendienft,
- 2.) in den Ereffendienft,
- 3.) in den Dienst der Reserve-Ravallerie bei einer rangirten Schlacht, und
  - 4.) in ben fleinen ober Parteien Rrieg.

Der Borpoftendienst ift der Birlungetreis aller Chargen der Kavallerie.

Der Treffendienst ift ber Wirkungstreis ber Stabs

Der Dienst der Reserve-Ravallerie ift der Birkungsfreis der Generale.

Der Parteienkrieg ift, nach Berhaltnif feines Umfanges und Zweckes, ber Birkungskreis ber bamit beauftragten Kommandanten, welche fich durch Findigkeit und Gelbsistandigkeit vorzugeweise auszeichnen muffen.

Diese Eintheilung kann badurch einigen Werth haben, weil man beim Studium ber Rriegsgeschichte richtiger die Unwendung machen wird; da die Basis, die Aufstellung und die Gefechtsart, auf Vorposten, in der Linie, mit der Haupttruppe der Kavallerie, so wie im Parteienkriege, sehr verschieden sind; welches in der Folge bei Zergliederung dieser vier aufgestellten Unterabtheilungen ersichtlicher gemacht werden wird.

Was ich bisher über die Verwendung der Kavallerie erfahren und gelesen habe, hat mich nicht allerdings bei friedigt. Entweder war meine Wißbegierde in der Anforderung zu groß, oder die Leiftung in der Bearbeitung zu klein. Jedenfalls fand ich die Anlage, Eintheilung und Abhandlung nicht ausschließig die Verwendung bezweckend. Ich mußte mich mit Gegenständen der Austüßt ung und Abricht ung begnügen, wo ich die absolute Abhandlung über die Anführung erwartet habe. Weit entsernt davon, mir die erschöpfende Lösung dieset wichtigen und schwierigen Aufgabe anzumassen, will ich mich recht gerne bescheiden, diesen für uns unerläßlichen Gegenstand in Anregung zu bringen, und hiermit meinen unvorgreisslichen, ursprünglich bloß zu meinem

Gelbstunterrichte entworfenen Berfuch ber Offentlichteis vorwortlich ju übergeben. -

## Erfter Abschnitt.

# über ben Borpoftenbienft.

Diefer Theil des Kavalleriedienstes ift fo vielfältig und erfcopfend bearbeitet worden, daß es mehr als überfüffig mare, biefem Wegenstande eine neue Abhandlung ju widmen. Die bieffälligen befferen Bucher und Da= nuffripte, fo wie bie vorzüglichen Beitrage gum praftifden Unterrichte im Relbe, find in den Banden eines jeden Ravallerie Dffiziers. Es wird fich baber ausschlußig um bas banbeln, wie wir nach ben Grundfagen unferes Reglements, unferer Organifirung und Dislotagion, mit ben vorbandenen Mitteln nach einem entsprechenden Plane bie ftufenweise Musbildung einzuleiten baben, um in ber furgeften Beit die befriebigenoften Resultate ju erreichen. Die Belehrung ber' Unteroffiziere fteht dem Rittmeifter ju ; die Bilbung ber Offiziere, im größeren Magitabe der Wirtfamteit, ift bem Stabsoffiziere angewiesen. Diefer Unterricht findet im Brubjahre und Berbfte Flugel: ober Ochwadronenweise, in ber Kongentrirung aber in ber Division Statt.

Der Gemeine wird belehrt über die Berhaltungen ber Bebette, einer Schleichpatrulle langs der Borpoftenstette, einer Patrulle über diese vorwarts; über das Plankeln; über die Berhaltungen der Avantgarde beim Bordringen, der Arrieregarde beim Rückzug und beim Rehenden Gesechte. Der Mann muß alle Trompetenzeischen für den Bors, Geits und Rückmarsch, für Chare

girung und Rallirung, genau tennen und hurtig befolgen.

١

Der Unteroffizier muß bie Verhaltungen ber Bebetten, die Art ihrer Ausstellung bei Tag und Nacht, die Obliegenheiten des Korporasposten und des Pikers, die Unterstühung und Aufnahme seiner Bedetten, die abwechselnde Fütterung und Umfattlung der Pferde, strenge Bachsamkeit und Bereitschaft bei Tag und Nacht, den Gang und Iweck aller Patrullen, und die Benühung des Terrans bei Schleichpatrullen, genau verstehen. Er muß den Feind zu beobachten wissen, um einen bundigen und wahren Rapport zu erstatten, seine Feldwache zu becken, und keinen falschen Allarm zu verursachen.

Der Offizier muß alle bieber aufgeführten Verhaltungen noch umfassender kennen, und die Kabigkeit
besten, seine Untergebonen zu belehren, wie die Siderheit gegen den Feind und die Verbindung seits und
rückwärts zu erhalten sind. Er muß die Einleitung des
Gesechtes, die Haltung desselben, die Deckung bei dem
Burückweichen auf seine Unterkützung zu führen, größere
Patrullen, ja selbst Rekognoszirungen, dem erhaltenen
Auftrage gemäß zu leiten, und die verlangte Auskunft
über den Feind zu verschaffen wissen. — Jeder auf Vorposten bestimmte Offizier braucht eine gute Spezialkarte,
eine richtige Uhr, ein gutes Fernrohr, eine Schreibtasel
mit Bleiseder und etwas Papier; denn er hat auf der
Feldwache die Gegend bei Tage zu erkunden, und Nachts
seine Posten zu visitiren.

Auf biefe Urt vorbereitet, findet der Stabsoffigier feine Schwabronen gur Beit ber Kongentrirung.

Eine Regimentebivifion (jum Unterfchiebe einer aus vier Regimentern jufammengefete Erup

pendivision so benannt), aus zwei Schwabronen bestehend, ift eine Abtheilung, die im offenen Terran felbstanbig ein Korps von vier- bis sechstansend Mann als Vorposten becken kann.

Der Terran ift bas wichtigfte Objett und oft bas größte Sinderniß der Ravallerie. Durch feine verfchies bene Beftaltung erleiben bie Borpoftenkette, bie Ginleitung bes Gefechtes, bie Stellung, Bewegung und Bermenbung ber Kavallerie viele Mobifitagionen. Ihn genau zu tennen und zu murdigen, ift bie unerläßlichfte Aufgabe eines jeben fetbitftanbigen Rommanbanten. -Das Dienftreglement Geite 320 fagt: "Die Stabsoffiziere muffen bie Begend bereiten, fic in derfelben orientiren, und fich mit ben Abmechslungen bes Terrans, feinen Borund Nachtheilen bergeftalt befannt machen, bamit fie fich bei feinblichen Borfallen amedmäßig aufzustellen und zu vertheibis gen vermögen." Diefe für Postirungen und Rantonnirungen berechnete Borfdrift findet bei Barnifonen im Frieden die zweckmäßigfte Unwendung.

Wenn der Stadsoffizier sich durch fleißiges Studium ber in den Unleitungen zum praktischen Unsterrichte im Felde enthaltenen Plane jenen Überblick erworben hat, daß er mit Einmal sich diese Gegend, nach den Ubwechslungen des Terrans, mit seinen Vorzund Nachtheilen versinnlichen kann, so wird er leicht in der Rähe seiner Garnison abnliche Terranabschnitte finden, welche die Aufstellung eines kleinen Korps von vierzbis sechstausend Mann nach taktischen Vorschriften vorzunsseigen lassen. Sier mit dem angenommenen Korps angelangt, erhält er die Weisung, mit der Regimentse

bivifion vorzuruden, und bie Borpoften auszuftellen. Bill man folden Ubungen ben Unftrich ber Babriceinlichteit geben, fo tann es durchaus nicht auf ben Erergirplagen gefcheben ; wo man bochftens bie Zwifchenraume ber Bebetten und Poften erfichtlich macht, aber feineswegs die Bor- und Nachtheile bes Terrans anfchaulich barftellen murbe. Denn in ber Wirklichfeit muffen Strafen, Wege und Engpaffe aller Urt befett werden. Die Bedette foll ungefeben viel überfeben. Der Korporalpoften muß die Berbindung mit feinen Bedetten, Die etwas gebeckte Feldmache taktifche Bortheile im Terran benüten, wenn fie ibre Bormachen unterftugen ober aufnehmen foll, u. f. w. Das im Felde manchmal vorkommende lintifche Benehmen ber leichten Truppen auf Borpoften bat allein und einzig feinen Grund barin, wenn fie nicht auf verschiedenem Terran, wie ein ernftliches Befecht baffelbe jufallig finden mag, fondern auf einem ausgefuchten, gubereiteten, einem Billard abnlichen Erergirplate eingeübt wurden.

Exerziren heißt Abrichten, Mandoriren aber Un führen. Ersteres zeigt uns bloß die Formen, Letteres aber die Wesenheit, die sich ohne Terran und ohne Feind nicht denken, geschweige benn ausssühren läßt. Da nach dem aufgestellten Grundsate der Stabsoffizier seine Chargen im größeren Maßstabe zu belehren hat, so fängt auch sein Unterricht mit der Annahme der Stellung bes zu deckenden Korps an. Aus einer sansten beherrschenden Höhe zeigt er ihnen, wie die Teeffen des Korps lagern; wie dessen Infanterie, Kavallerie und Artillerie, wo die Aufnahmsposten für die Kette (Chaine) aufgestellt sind. Er belehrt sie ferner, daß die Ausbehnung der Stellung der Truppens

zahl bes Korps angemessen ift. Er zeigt ihnen ben Bortheil, baß die Stellung eine freie Aussicht vor der Front hat; daß sie für alle Fälle sichergestellt ift, indem sie Rommunikazionen unter sich, und einen freien ungeshinderten Weg zum Rückzuge hat, und die Sicherstellung der Flügel entweder in Anlehnungspunkten des Terzäns, oder in Verkärkung derselben durch ihre Truppen, sindet. Der Stabsoffizier zeigt den Offizieren ferner, wie sie die Verbindung mit dem Korps erhalten, wie sie beim feindlichen Angriffe dasselbe becken, und wie sie sich bei Übermacht auf basselbe, das heißt: auf die zu ihrer Aufnahme in Bereitschaft besindlichen Unterstützungsposten, zurückzuziehen haben.

Hierauf sett sich die Division, zufolge des Befehles, nach dem für das Vorpostenkommando bestimmten Punkte in Marsch, und zwar auf der Hauptstraße in gerader Richtung gegen den Feind. Dieser Punkt dürfte, nach Beschaffenheit der Örtlichkeit, höchstens 1500 bis 2000 Schritte vorwärts des zu beckenden Korps seyn. Ein Zug, 300 Schritte vor der Division, macht den Vortrab, und schickt überdieß noch auf 50 Schritte 1 Korporal mit 4 Mann voraus. Ein Korporal mit 6 Mann schließt hinter der Division als Nachtrab.

Der ale Flugrif (croquis) folgende Plan bient gur leichtern Überficht ber Borpostenausstellung.



A Korps.

B Vorpostenkommando, ein Flügel 6. und 8. Jug.

C 2. und 4. 3ug Feldmachen 800 bis 1000 Schritte hinter D 1. und 3. " ben Posten.

E 5. und 7. " | den Posten. a, b, c, d und e Posten, 500 Schritte hinter den Bedetten. Bon 1 bis 9 Bedetten, ungefähr 803 Schritte von einander.

Auf bem oben erwähnten Punkte bei B angelangt, marschirt die Division auf, und die Offiziere werden berständigt, daß hierher alle Rapporte an das Vorpostenkommando zu richten seyn werden; wobei zugleich die Parole, die Losung und das Feldgeschrei ausgegeben wird.

Bir wiffen aus Erfahrung, bag man in Binterfeldzügen, oder bei großen Marfchen, ober wenn man erft nach bem Abtochen ben Marich angetreten bat, auch wohl erft gegen Abend an Diefem Orte anlangen fann; daher man fich mit der Orientirung und Ausstellung ber Borpoften febr beeilen muß. Dieß gefdieht auf folgenbe Urt: Der 2. Flügel ber 1. Estabron, nach E bestimmt, foidt jest gleich von B aus 1 Korporal und 4 Dann als Patrulle auf ber Sauptstraße vorwarts. Der 1. Flugel berfelben Estadron, nach D bestimmt, thut ein Gleiches rechts vormarts, und ber 1. Flugel ber 2., nach C bestimmt, links vorwarts. - Der Stabsoffizier beorbert ben Rommanbanten ber 1. Estabron mit feinem Blugel nach D, mit ber Beifung, bafelbft bie Felbmade ju beziehen, bie Poften d und o und bie Bebetten 6, 7, 8, 9 bergeftalt auszusegen, baf fie rechts bie rechte Flanke bes rudwartigen Rorps beden, und links in Berbindung mit ben Poften, welche ber Stabsoffizier gerade vormarts auf ber Sauptstraße ausstellen wird, ju fommen haben. Der Estadronstommanbant ber 2. marfrirt jugleich links nach C, und befolgt links basfelbe, was bem vorigen rechts anbefohlen murbe.

Der Stabsoffizier marfchirt mit bem 2. Flugel ber 1. Estabron nach E. Der zurudbleibenbe Flugel (6. und 8. Bug) bleibt in B zu Pferb in fclagfertiger Bereitsichaft. Nur ber Alttmeister begleitet ben Stabsoffizier.

— In E wird die Feldwache bezogen, nach c ein Bachtmeister mit 2 Korporals und 18 Mann vorgesetzt, der
die Bedetten 5 zu bestreiten, die Berbindung mit 4 und
6 zu erhalten, und die über die Kette gegen den Feind
gehenden Pattullen bei Tag und Nacht ununterbrochen
zu erhalten haben wird. Ein Gleiches werden Gund D in
der Richtung über 3 und 7 zu beforgen haben. E unterhält die Berbindung vorwärts mit c, und rückwärts
mit B.

Der Stabsoffizier beordert ben ibn begleitenden Rittmeifter des' in B beim Borpoftenkommando aufgeftell= ten Blugels, von ben außerften in 5 vorgefesten Bebetten, die Rette rechts zwischen 6, 7 und d, zwischen 8, 9 und e uber D nach B abgureiten, und bierüber ibm in.B ju rapportiren. Ein Gleiches thut ber Stabsoffizier links über b, C nach B, und empfangt bafelbft vom obigen Rittmeifter ben Rapport über die Borpoftenausstellung des rechten Flugels. - Der in B bisber in Bereitschaft befindliche Flügel fitt nun ab, und futtert abmechfeind nach ber burch Ortlichkeit und Rabe bes Feindes bedingten Thunlichfeit. Gleiche Rudficht muß in Bejug auf die Berbeifchaffung von Soly, Strob, bann lebensmitteln und bas Abkochen genommen werben. Der Schnarrpoften wird vorgefett. Die Eftanbarte mit ibren Rotten ift aber bei ber nachften Divifion im Regimente jurudgelaffen worden. - Mun tonnen auch die gleich Unfange vormarte über bie Bedettenlinie abgefdichten . Patrullen jurude, und ber Stabboffigier im Stande fenn, ben Rapport über bie Ortlichkeit ber Borpoften. aufstellung , und über bie burch obige Patrullen eingebrachten Madrichten vom Beinde, bem Rorpstommanbo ju machen. - Balb barauf wird ber Borpoftenkommandant Die Aufftellung der Poften bes rechten Billgele beficheigen:

Da diese praktische Feloubung die Ausbildung der Offiziere im Borpostendienste bezweckt, so versteht es sich von selbst, daß der Stadsoffizier hier ausnahmsweise alle Offiziere längs der Kette mit sich hat, und die Stels lung jader Bedette, so mie des Korporals und Offizierpostens, gründlich bespricht, wie sich selbe in Bezug auf Benützung des Tevrans zur innern Berbindung und Unterstützung, zur Sicherheit des zu deckenden Korps mit Rücksicht auf den Feind, verhält, gegen weichen man im offenen Serran für die Lageszeit die Vormachen ausgesetz, und den Pasrullengang über die Kette hinaus bestimmt hat.

Um diesen Unterricht allgemein und gemeinnütig zu machen, hat bei dieser Gelegenheit der Korporal die Bebetten über ihr Verhalten bei Tage, beim Rebel und bei der Nacht auszufragen. Ein Gleiches befolgt der Offizier mit seinen Postenkommandanten und ber Stabboffizier mit ber Feldwache. Jeder Jug halt I Korporal und 4 Mann, und 1 Gefreiten mit 2 Mann, Erstere als vorwärts, Lehtere als langs ber Kette gehende Patrulte zum Zusfragen bereite.

Die Bebette bei Lag fleht hauptfächlich auf Tiefen, Dorfer und Sauptftragen. — Bei der Racht ist jedes Geräusch, bas Klatschen ber Peitschen, bas Wiehern ber Pferde, Bellen ber Sunde, Errichtung, Bermehrung over Auslöschung ber gegenseitigen Bachfeuer, bas bumpfe Rollen ber Wagen, u. bal. wichtig.

Der Korporalspoften behalt feine Bebetten ftets im Auge, hat fein Bachfeuer), ift gur Seite ber Kreuzwege aufgestellt, und immergur linterftugung bereit.

DRr. milit. Beitfchr. 1839. III.

Die An fftellung ber Felbwah'e ift fo zu nehmen, bag ber Feind nur von vorne ankommen kann. Der Rücken muß frei fenn, im flachen Canbe hinter bem Durfe, bei Lag und Racht hinter dem Engpaß, wenn ber Feind ihn paffiren muß. Man ftellt fich nur bann von benfelben; wonn er burch Infanterie vertheidigt wird.

Das Eleine Fener bei ber Feldmache muß vetberitigund in ver Abfr angebracht fenn, beim Allarm auf ber Gelle mir Baffery. Erbe, Sand zerfiort werben. In Der Allar modat ift bei Lage vor bem Dorfe, gegen bie vorberen Wachen zu.

im Bogen, 300 Schritte vor den Bedetten. Beim Rebel geben fie zerstreut, und, so wie bei ber Nacht, öftens unbaltend und horchenb.

Die vormarts ftreifenben Patruffen geben, im Bebhalmiffe ber Ortlichkeit und ber Rabe bes Feinbes, and eine Stunde über bie Rette hinaus, und zieben Erfundigungen über bie Gegend und ben Feinb ein.

Die Offiziere wor Feld mache kunbschaften die Gegend aus. Die vormärtigen Verbindungen sichern die Zugänge, besonders wo die Vedetten Flusse, Bache, breite Graben vor sich haben. Gie reiten mit Vorsicht die Ufer ab, besetzen die Durchwege, Furthen, u. s. w. mit Vedetten, und laffen die Fußsteige über Bache auf unfer Ufer abtragen.

Dem bisitirenben Borgesetten reitet bloß ber Kommandant ber Feldwache entgegen. Die Mannschaft fitt nicht auf.

Die Eigenthumlichkeit ber Borpoffen eines Kleinen Korps ift folgende: Die Wedetten find mur Lingefähr E. Stünden vormätts bes lagernden Korps. Ihr halbmondförmiger, vorspringenber Bogen beträgt 6 bis 7000, bie Basis von einem versagten Flugel jum andern 3 bis 4000 Schritte. Ihre Feldwachen finden Unterfügung in ber eigenen Berbindung und in den für sie bestimmten Bereicschaften bes Korps.

Die Vorpoften von einem großen Armeekorps bages gen find im Durchschnitte eine deutsche Meile vorgesetzt. Die Posten und Feldwachen sind im gleichen Verhälteniffe wie bei dem vorigen; allein hinter ihnen sind bes deutende aus ällen Waffengattungen bestehende Aufenahmsposten, welche den weiten Raum bis zum Korps, ausfüllen, und burch ihre Stärke und den Tertan begünstigt, die Vorposten aufnehmen und den Feind so lange aufhalten konnen, als das Korps Zeit braucht, sich schlagfertig zu machen (Siehe ben Plan Nr. I. Bebräge zum praktischen Unverrichte im Felde.)

Unfere bier fut Belehrung ber Chargen mit einer Regmentsbivifion vorgenommene Vorpostenansstellung zur Deckung bes ruchwartigen kleinen Korps von 5 bis 6000 Mann ift für die Tageszeit berechnet, und es muß nur noch bemerkt werden, daß beim Nebel die Besebetten dichter ausgestellt werden, die Schleichpatrullen lange der Kette dann auch beim Tage Statt finden, und jene über die Rette vor- und seitwarts ununterbrochen abgeschielt werben-muffen.

Der Stabsoffigier igibe, im Verfolge ber vorlies genden Belehrung, den Befehl, daß die drei Feldwachen die Vorposten für die Belt der Nacht aussetzen follen; wodurch der eine oder andere bei Tage ju viel vorgeschos bene Posten mehr zurückgenommen, die Bedotten überhaupt mehr zurück in die Tiefe gestellt, und dichter auss gefest, bie geuer bei ben Korporalpoften unterfagt, die Schlagfertigfeit festgefest, Die Borpoften ju Pferd, bie Feldmachen bie Pferde am Bugel haltenb bestimmt werden; bie Schleichpatrullen langs ber Rette, bie groferen über biefelbe, im öfteren Unhalten und Sorden ibre Aufmerkfamkeit ju verdoppeln baben. Bor Tages. anbruch muß Afles ju Pferd, und bei allenfallfiger 26. löfung beibe Theile um biefe Beit fo lange in folagfertiger Bereitfdaft bleiben, bis ber Tag völlig angebrochen ift, die vormarts geschickten Patrullen einen beruhigenden Rapport gebracht haben; worauf erft die Abgeloften abjuruden, und bie neuen Poften bie fur bie Tagetzeit vorgefdriebene Dienftesordnung angutreten hatten. Mun werben bie Rette und bie Poften wieder abgeritten, und in Bezug auf ben 3med und Terran für die zu verdoppelnbe Aufmerkfamteit und Giderheit bei ber Dacht Mues befprochen.

Sollta den Borposten eine Abtheilung Infanterie beigegeben worden fenn, die eine Brude, Gurth, einen Engraß, Ort, oder ein Gebusch, u. dgl., oder einen für uns zur Aufnahme geeigneten Puntt besetz; so sind berselben einige Mann zu Pferd zur Erhaltung der schnelleren Korrespondenz beizugeben, und die Offiziere sind über die Wechselwirkung der beiden Waffen zu belehren. Der Stabkoffizier muß diese kennen; benn als Kommandant eines Aufnahmsposten bei dar Vorhut eines großen Armeesorps hat er nicht solten alle drei Waffengattungen zu beschligen.

Wir hatten nun bieber bie Stellung ber Borpoften abgehandelt, und wollen uns auch bemühen, bie mögliche Bowegung berfelben im gleichen Ginne zu erörtern.

Die Berhaltniffe bes tattifchen 3medes tonnen es nothwendig machen, bie Stellung bes Feindes burch eine arogere. Patrulle ober Retognosgirung ausjufundfchaften, ober aber bie Berbinbung mit ben befreundeten, uns jur Geite befindlichen Korps aufzufuchen. Der mit biefer ober jener Aufgabe beauftrante Offizier erbult 12 bis 20 gut berittene und verläßliche , Mann mit. Er muß vor Mlem gut orientirt febn, bie Richtung ber Strafen, bie Berbindung ber Wegenb burch Bfücken und Furthen, ben Beelauf ber Unboben genau tennen, die Erreichung feines Bweckes und Die Siderftellung feiner Bafts nie aus. bem Unge verlieren. - Engraffe uller Urt find ber größte Feind ber Ravalferie. Sanfre Boben mit lichten Balbern gemabren bie befte Deckung und meifte Aberficht. - Borficht, Ochlaus beit und fluges Benehmen mit feinen Begweifern, zwede maßiges Ausforschen ber Canbleute, Bermeibung eines Gefechtes führen gum Biele. Rurg, bet Offigier muß ben Auftrag nach ber in ben Beitragen jum praftifchen Unterrichte im Felde angegebenen Unleitung vollzieben, und bierüber einen blindigen, mahren und die gewünschte Erwartung befriedigenben Rapport erftatten.

Wenn uns die obigen größeren Patrullen, ober die Kleine Rekognoszirung, die Auskunft über die Auskellung ber feindlichen Borwachen verschafft haben, so kann es im Plane unseres Korpskommandanten liegen, die Stellung des feindlichen Korps felbst zu erkunden. Dieß wird entweder durch einen über fall oder durch eine ftarkere Rekognoszirung erzweckt. Beide haben eine gleiche Einleitung des Gesechtes. Der Korpskommandant trachtet, hierdurch einen vorwärtigen beherrschenden Punkt zu gewinnen, der ihm die Einsicht auf das durch die mittels

eines ber amet obiffen Bewegungen erfolgte Marmirung bemegte feindliche lager gewährt. Die Mufgabe fur uns wird bemnach fenn, burch Uberrafdung, Schnelligfeit und gebrangte Starte Diefen Puntt frei ju machen, und fo lange durch anderweitige Demonftragionen zu verhullen (mastiren), als ber Korpstommanbant Beit braucht, Die Stärke, Stellung und Buganglichkeit bes feinblichen Lagers ju prufen. - Die Spipe wird gefchloffen, ohne Bogbut, möglichst weit gebedt, in einer Richtung, mit Albermacht bie feindlichen Worwachen guruttbrangen, fo baß biefe, hierdurch in ber Flanke bedroht, den jur Retog. naszirung beabsichtigten Punkt aufgeben, und ber Feind überhaupt, wenigstens fur turge Beit, unfern Ocheinangriff für einen wirklichen halten muß. Wir muffen ibn haber fo lange festhalten, bis ber beabsichtigte 3med erreicht ift, und bis er, eines Undern überzeugt, mit Ubersnacht unfern übergofchenben Unprall brangt, ten er Unfangs für ben Sauptangriff unferes Rorps in biefer Direfzion gehalten bat.

n... Die umftändliche Abhandlung ber fiber falle wird

im Parteientriege feiner Beit folgen. -

Beschließt endlich unser Korpskommandant ben Angriff, so wird die Division als Borbut so lange Die nachrischen Angriffskolonnen verhüllen, als es der Terran, die Entwicklung und Nähe des Feindes zuläfig machen; wo wir dann mit hilfe der Geschütze das Entfalten unserer Colonnen begunstigen, und später uns auf selbe zurückziehen werden. —

Bas bisher von unferer Seite angriffsmeife geschehen ift, kann uns felbft vom Feinde miderfahren, und wird uns in die Lage feten, feiner Rekognoszirung, feinem Überfalle und feinem Ungriffe verthei dig ungs weise ju begegnen. Der Stabboffigier wird feine Offic giere bei ben außerften Bebetten Rr. 5 verfannndup um fie über biefen Gegenstand gu belehren und aber Gin: flang in die Leitung bes Gangen gu bringen. Es wird feftgefest, daß 1.) jebe Unnaberung bes Beinbes in Galopp juruckgemelbet wird. - 2.) Daß ber bebrobte Borpoffen in Galopp vorfprengt, eine feindliche Potrulle, obne die Rette ju allarmiren, abweift, ben wirkfichen Angriff aber melden lagt, und burch unausgefestet Schies fen feiner plankelnden Bormache anzeigt. - 3.) 2682 Feldmachen ichiden alfagleich in ber Richtung bes Feners Patrullen im icharfen Trabe ab, welche bie Planeler unterftugen, und jurudrapportiren. :- 4.) Die Felbwachen machen fich marfche und folagfertig. Die burch den Angriff bedrobte ruckt zur Unterfrugung Wrer Doften por. - .. 5.) Ein Bug bes Refervefügels bei B eilt, den Plat ber vorgerückten Feldwache einzunehmen. 6.) Der Borpoftenkommandant begibt fich mit bitfom Buge babin, und nach Umftanben, von gwei ausrichtfamen Rorporalen begleitet, auch meiter vorwarts, und trache tet, ben mabren Ungriffspunkt bes Feindes ju errathen. - .7.) Der Stabsoffizier nimmt bie brai mabufcheinliden Falle bes Ungriffes an, bag ber Beind enmueben a) gegen die Bedette Dr. 5 aber b) gegeni 8, ober o) gegen 2 vorruden Burfte. : 8.) . Für jeben Gall wird die Richtung der Kette von dem bedrahten Punkte, abgenommen. Sammtliche Bebetten und Korperalspoften bleiben in ihrer Direttion, und giebenglich gleichsam in einer Ruttwärterichtung jurut ; wobei ber angegriffene Puntt pivptirt. ..... 9.) Die Eddmachen merben im: erften Falle vom Stabboffigier burch bie Korporale beerdert, beide Flanken bes angreifenden, Feindes ju ber

broben, hierburch ben Angegriffenen Buft zu machen, und ben Feind zur Entwicklung zu vermögen. Im zweiten Balle wird bieß feiner rechten, - im betten feiner linten Flanke widerfahren.

Der Stabsoffizier wird ben Punkt B'nicht vernachtiffigen, und, mit der Örtlichkeit und den rudwärtigen Aufnahmspoffen, die ohnehin gleich zu feiner Unterftigung vorruden, genau bekannt, bald im Grande fenn, den feindlichen Überfalt oder die vorgehabte Refognoszirung zu vereiteln. — Es versteht sich, daß dabei, der sonders Anfangs, nur kurze, abwehrende Attaken, ohne Verfolgung; Gratt finden können, um nicht abgeschnitten zu werden, oder in einen Hinterhalt zu gerathen, oder feinen Hauptzwed: die Deckung des Korps, aufzugeben.

Der Feint tann auch, binter bem Schwarm feiner Lirailleurt, gegen bie gange Rette vorrücken, und ben Angriff auf unfer Rorps beabsichtigen. Mun werben wir, im Mane bes Korsskommanbanten, entweber bie für bie Bor- ober Nachbut ben Plantlern und ben Unterftubunge: poften guftebenben Berhaltungen ju beobachten haben, und und mit Berückfichtigung unferer Gefchute und ber Gefechtsorbnung bes Korps benehmen. Gablich aber tann fich unfer Rorps unangefochten jurudieben, und jur Greeichung einer ruckwartigen Pofizion ben Borfprung gewinnen wollen; wobei ber Borpoftentommanbant beauftragt wirb, Die Rachbut ju bilben, und ben Beind fo lange feftjuhalten, bis bas Rorps den obigen Bwed erreicht bat. Der militarifche überblich bes Stabs. offiziers wird ihm in ben rückwartigen Betranabidnitten feine Bofigionen und beren Baltbarbeit zeigen. Er wird Aufftellungen fuchen, wo er bas gange Abergewicht ber Ravallerie geltent maden tann, Dergleichen Terran:

abschnitte haben immer irgend welche Engpasse. Es biene bemnach jum Grundsag, daß man sich nur vor bem Engpaß ausstellt, wenn er durch Infanterie besetht ist; daß man sonst ihn schnell passirt, und seine Ausstellung rückwärts besselben nimmt, die feindliche Entfaltung aus demselben durch schiefe Ausstellung so lange verhindert, als unsere Flanken vor Umgehungen gesichert sind, oder bis uns die feindliche Übermacht jum Rückzuge zwingt, der stets sechtend, en echiquier, bis zur Gewinnung eines uns wieder günstigen Punktes fortgesett wird.

Bir feben, baf ber praftifche Theil bes Borpoften= bienftes Sicherheit bes ju becfenben Rorps, und Mustunft über ben Reind bezweckt. Das Erftere wird durch Thatigfeit und Bachfamteit, bas Lettere durch Rlugbeit und Odlaubeit ber Borpoften erreicht. Diefen Raratter bat ihre Stellung, ihre Bewegung und ihr Gefecht. Das Detail hieruber ents halten die Beitrage jum prattifchen Unterricht im Felbe und ber grundliche Begriff ihrer Plane. Da nach ben Grundfagen unfers Reglements ber Wirkungsfreis fets ber Charge angemeffen ift, fo muß fich jeder Offizier bemuben, ibn vollftandig fennen ju fernen; benn nur bierdurch werden zwei große Ubel fcwinden : ubertriebene Rapporte, - und ungeitige Unfragen. Beide zeugen von Bantelmuth und Befchranttheit, und mirten florend auf ben mit ber Leitung bes Gangen beauftragten Borgefetten.

(Die Fortfegung folgt.)

### IV.

Militärische Ereignisse in Brasilien in den Sahren 1826 — 1831.

Bon Ferbinand von Pohanta, E. f. Lieutenant.

Brafilien hielt in Folge ber Nichtvollziehung bes Eraktate von Badajog (1801) und bes barauf Bezug habenden Urtikels bes Wiener Vertrags vom Jahre 1805 die Banda Oriental befest, und wußte, felbst die Bewohner von Montevideo auf gute Urt zur Vereinigung mit dem brafilianischen Kaiserreiche zu bewegen. \*)

Nur Colonia do Sagramento war von den Portugiesen angelegt worden, dagegen der übrige Theil der Banda Driental fast gang spanischen Ursprungs. Ubgesehen von dem, mußte schon der tiefgewurzelte Saß der aus Spanien stammenden Bevölkerung der Platas Staaten gegen die Brasiliens erstere wegen der Usurpazion des Gebietes der erwähnten Provinz zum Kriege entslammen; wozu sich noch der besonders wichtige Beweggrund gesellte, daß Buenos Upres ohne Werzeinigung der Banda Oriental und des Hafens von Montevideo mit seinem Seehandel unausgeseht der Wilkur des benachbarten Brasiliens, das jeden Tag

<sup>\*)</sup> Rach Rarl Seidlers Berten über Brafilien. -

demfelben Aus, und Ginfuhr fperren tonnte; Preis gegeben blieb.

Auf das von ben vereinigten Provinzen vom Rio de la Plata gemachte Berlangen; die beiben von brafilianischen Truppen noch immer besett gehaltenen Posten von Montevideo und Sagramento zu räumen, erfolgte die Kriegserklärung Baafiliens; worzauf auch die Staaten von la Plata die ihrige proklamirten. General Lavalleja nöthigte die Brafilianer nach bem Siege bei Sarant bi am 10. Ottober 1825, das Innere des Landes zu verlassen, und nahm sogar durch Überfall die beiben Foxts San Mignel und Santa Theresa.

Im Monate November 1826 gablte die gesammte gegan Buenos Apres und Cisplatina operivende brafilianische Armee unter dem Befehle des Generals Rosado 16,000 Mann, die vertheilt in Monter viden, in der Proving S. Pedro do Sul und an der Grenze von Cisplatina standen.

Die vereinigten Armeen von Buenos Apres und Cisplatina waren 20,000 Mann ftart, von benen 16,000 Mann unter dem Gen. Alve ar gegen Rosado rütten. Bu dieser Zeit war es, wo der Kaiser Dom Pedro ben schnellen Entschluß faste, die versonliche Führung des heeres zu übernehmen. Goldat und Bürger nahmen tiesen Schritt des Kaisers mit hoher Bezeitlerung auf, und Dom Pedro hatte von Neuem die Liebe seiner Unterthanen gewonnen, als durch den plöglichen Tod der allgemein verehrten eblen und mensschenfreundlichen Kaiserinn Leopoldine won Öftreich die Sachen eine bedeutsame Underung existen.

.. Dom Petra übergab auf die erfte Machricht bas

Rommando dem Gen. Barbacena, und foiffte fich mit Eile jur Ruckfehr nach ber Sauptstadt ein, in der feine Gegenwart nothin marb.

Barbacema hatte bem Ruifer bas Berfprechen gerhan, burch eine einzige Schlacht bie volle Entscheibung berbeizuführen.

Am 20. Februar 1827 Morgens 6 Uhr trafen bie beiden Armeen am Paço bo Rofarlo jusammen. Die brafilianische jählte im Ganzen etwa 8000 Mann mit 12 Geschützen. Die republikanische Streitmacht war noch einmal so stark; denn sie bestand aus 14,000 Mann Ravallerie und einigen sehr schwachen Infanterie-Bataillons mit 24 Kanonen.

Einige feindliche Ravallerie-Detaschements eröffneten ben Rampf burch ein beftiges Rarabinerfeuer, wurben aber bald burch die Tirailleurs bes 27. Jager - Bataillons abgewiesen. Ein barauf unternommener Ungriff ber brafilianifchen Milig-Ravallerie migglückte vollends, und nur die Rube und Ausbauer ber Infanterie binbette Die völlige Muflofung ber Armee. Unter ihrem Ochube fammelte fich bie zerfprengte Ravallerie, ber es endlich nach mehrkundigem Rampfe gelang, ben Feind jurid: gutreiben. - Da murbe von Barbacena ber Befehl jum Ruckjuge gegeben, ber mit großter Unordnung begann. Die Urtillerie ließ ibre Beidute fteben, und bie Ravallerie fprengte nach allen Geiten aus einander. Das beutfche Jager = Bataillon, welches fich in größter Orbnung jurudiog, brachte 11 Renonen mit fich fort, und bedte ben Rückzug ber gangen Armee. Der republikanifce Beneral Alvear batte bei einer ernften Berfolgung wenig Biderftand gefunden, ba bie braftlianifche Urme durch die fruber gemachten Bewaltmarfche, fo wie durch

Sunger und Entbehrungen aufs Außerfte geschmächt mar. So erreichte fie aber unangefochten Rafco era, und bezog in der Rabe diefes Ortes ein Lager.

Es waren an diesem Tage 400 Todte und Bermunbete von ben Brafilienern auf bem Schlachtselbe geblieben. Der Verlust des Feindes betrug mehr als das Doppelte. Während des Gesechtes hatte ein Theil ber irregularen Ravallerie von Buenos Apres die fünf Meilen weit zurückgebliebene brafilianische Bagage geplündert, und ihre Bebedung auf eine emporende Art niedergemacht.

Die Unordnung im Lager bei Rafchoera schien auf einen langeren Aufenthalt hinzudeuten. Die Baranden wurden aufe Bequemfte hergerichtet, Rucftande an Sold und Razionen nachgetragen, und ber Soldat erholte fich von den Fatifen der letzen Ereignisse; als plöglich die Urmee Befehl erhielt, nach dem unbedeutens den Dorfe Frequezia nova abzumarschiren. hier und in den umliegenden Ortschaften wurde sie in Kantonnirungen verlegt, um den kurzen Winter abzumarten, und mit Beginn des Frühlings einen neuen Feldzug zu eröffnen.

Ochon mit Ende Geptemberg ruchte die Armee nach Porto Alegre ab, schiffte fich ba auf bem Gee bos Patos nach G. Francisco be Paula ein, und keuerte von hier auf bem Gee be Merim nach Gerrito, wo sich die gesammten Streitkräfte ber Brasisianer vereinigen sollten, die jedoch, ungeachtet einiger aus ber Hauptstadt zur Berftarkung nachgesandten Abstellungen, geringer aussielen, als sie mit Beginn bes letzten Feldzuges waren; ba Krantheiten und häusige Deserzionen, eine Folge der üblen Stimmung im heere, bedeutende Bestuste herbeiführten.

Das moralifche Gefühl wur in ber Erinnerung ber-Entbehrungen und Mühfeligfeicen ber letten Unternehmungen und ihrer schlechten Erfolge natürlich auch geschwächt worden, und so stand um so weniger ein gunstiger Ausgang ber bevorstehenden zu erwarten, als der Feind in den Winterquartieren durch die Überläufer, so wie durch eine Menge Reger, die auf solche Art ihr Otlavensch abschützelten, feine Streiftrafte vermehrt, und für die Werpstegung seiner Truppen zureichend gesorgt hatte.

Der kommandirende General Marquez de Barbacen a wurde von der Urmee abberufen, in Rio be Zaneiro wegen des üblen Ausganges des letten Feldgags, so wie auch Gen. Ulvear, vor ein Kriegsgericht gestellt, freigesprochen, das Kommande ber Utmee aberdem General Braun übertragen.

In Gerrico verweilte die Urmee bis jum 7. Janner 1828. Gie war ungefahr 6000 Mainn ftark, boch
fehlten noch einige: Regimenter: Milig-Ravallerie. \*)
Die Mannschaft war in ziemlich guten Kafernen untergebracht, mahrend ber größte Theil ber Offiziere sich
mit einigen foliechten Belten begnugen mußte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Es muß mohl berichtet werden, daß diese Regimentet beinahe durchgehends unvollzählig waren, ja fast bloge Radres bildeten fomit, sammt ihrer Bahl, nicht viel beistrugen, die Armes zu verffärken.

<sup>-\*\*)</sup> Sollte man: nach ben Ansernemin der Sauptstadt urtheis. Ien, so mare für die Unterhringung der Soldaten schleche geforgt. Jene sind durchgängig im schlechten Zustande. Gine ganze Kompagnie muß in einer einzigen, weder oben mit Brettera eingedeckten, noch unten gedielten Stube Plat sinden; nur der Feldwebel und die Ser-

An bem eben ermähnten Tage runte ber Marfchall Braun mit der Urmee von blefem Orte ab, ber bung barauf von 400 republikanischen Soldaten befeht wurde.

Da die Republikaner bereits 20 Leguas (portugtes sifthe Weilen) in der Proving. D. Pedro do Sul vorgernat waren, so eatschloß sich Braun, schnell zegen sie zu rücken, um auf diese Art durch eine Schlucht bufdige Entschiedung berbeizusühren. Während dieser Norrückung umschwärzes umausgesetz die republikanischen befonders gut berittene Aavallerie die brasikunischen Truppen, vermied jedoch jedes ernste Zusammentressen, und mich zurück, sohald sich Infanterie sehen ließ. Die Ussiche der Republikaner war nur, die brasiklanischen Truppen durch das hins und Gerziehen zu ermaeten, ihre Nieshbeerden wegzunehmen, die Transporte aufzusehen, und alle Zusuchen abzuschneiden; welches Leistere ihnen auch häusig gelang.

Um ben durch folibes Sammirren ericopften Erupe

genten haben daneben für fich allein ein Reines, untfauberes Kammerlein. In beiden Seiten Diefer großen Raseruftube laufen die Pritteben bin. Jedem Soldaten gehört hier ein eng abgemessenes Plägchen, mo er des Abends seine Strohmatte ausbreitet, und jeden Morgen sie wieder wegnehmen muß.

Quo für die Einquartitug'ift schlecht gesorgt, ind bieses Geschäft eine kinvlerige Aufgabe für die Etadtkommandanten in Brafilien, denen sie ausschließend voliegt. Denn kein brafiliquifder Bürger ift geswungen, langer als drei Tage einen Militar zu beherbergen, so wie auch keineswegs verpflichtet, den Einquartirten mit Lebensmitteln zu versehen. Nur Salz und holz muß der Wirth anschaffen, der Goldat aber sich fein Esten von den Razigien felbst bereiten.

pen Beit zur Erholung ju geben, machte ber Marschall Braun auf einige Tage halt, und beschloß, auf bie Nachricht, daß in der Nähe ein 6000 Maun startes feindliches Kavallerieforps lagere, den Angriff auf daffelbe. Schon waren die dazu bestimmten Truppen in Marsch geset, als die plötliche Antunfs des neuen Obertommandanten, des General-Lieutenants Vicomte Locot de Laguna, das Borhaben Brauns ausspholund der Befehl zum Rückzuge erfolgte.

Die Unficht Lecors, bag jedes ernstliche Busammentreffen mit dem Feinde vermieden werden muffe, da Brasilien für den Fall einer unglücklich ablaufenden Schlacht keine zweite Armee aufzustellen im Stande sen, ward die Ursache des Zweiselhaften und Schwantenden in allen seinen Unternehmungen. In Folge dieses Benehmens wurden die Republikaner immer dreister, und setzen ihr schon früher ermähntes Treiben nur noch führner fort. Der immer süblbarew Mangel an allen Bedurfnissen bewog den GL. Lecor endlich doch, auch einen ernsteren Schritt zu versuchen. Doch nun kam ihm der Beind selbst hierin zuvor.

Am 20. Februar 1828 früh Morgens murbe bet Bortrab ber Brafilianer mit zahlteicher Kavalletie anges griffen, und zuruckgeworfen. Doch kaum rückte bas beutsche Jägerbataillon zur Unterstützung vor, so zog sich ber Gegner zuruck. — Wit dem hatte das Gesecht bieses Lages ein Ende. —

Am 21. Februar waren bie Republikaner in einer Linie, ganz nahe an ber brastianischen Armee, auf marschirt. Marschall Braun, ber fich beständig beim Bortrab befand, forderte sie burch einige Kanonenschusse zum Angriffe auf. Sie blieben rubig, und schienen, einen

Ungriff ber ihnen gegenüberftebenben, fcmachen und undisziplinirten Reiterei ju erwarten ; jogen fich aber gleich langfam jurud, als fatt beffen einige Jagertom. pagnien in Tirailleurslinie vorrückten. Die Ravallerie, bie bann nachfette, murbe aber gleich jurficigetrieben.

2m 22. wiederholten fich bie Ogenen ber verfloffe: nen groei Zage.

2m 24. waren bie Republitaner verschwunden, Die brafilianischen Truppen gogen burch einige Beit wieder hinter benfelben ber, und lagerten endlich am Bluffe Arroio do Meio. Sier war be: Mangel aufs Auferfte geftiegen. Der Goldat befam nur mehr taglich amei Pfund ichlechtes Fleisch, ohne Salg und Brot, und ber Gold murde feit langerer Beit icon nicht ausgezahlt, obicon bie Regierung baufig bedeutende Gelbfummen gefendet batte. Alle biefe Gotber floffen in bie Raffe bes berüchtigten Generals Fructuofo Ribeira, ben Lecor baburch far feine Gache ju geminnen fucte, mabrend auch Buen os Upres fic alle Dube gab, ibn auf ibre Geite zu bringen. - Fructuofo Ribeira fand mit 'etwa 2000 Mann bei Santa Maria in ben Miffionen, und eine folche Truppenmacht konnte leicht für einen ober ben andern Theil von entscheibender Bebeutsamteit werben.

Diefer General Fructuofo Ribeira mar fruber Major in Diensten Braftliens gewesen. Gein unbegrengter Ebrgeig machte, baf er fich nicht lange in bem Poften eines Majors gludlich fühlte. Raum gum Manne gereift, bachte er icon baran, fich die Provingen G. Pedro bo Oul und Cisplatina ju unterwerfen, und baraus ein Konigreich für fich ju bilben. Um ben erften Schritt ju biefem ichwierigen Unternehmen ju M

Der, milit. Beitfdr. 1839. III.

machen, trat er in gebeime Berbindungen mit bem feinb. lichen General en Chef, und verfprach, bas unter feis nen Befehlen ftebenbe Regiment burch Berrath in feine Bande ju liefern. Die Gelegenheit fand fic, und bie burch ibren eigenen Major verlauften und auf eineliftige Urt mehrlos gemachten Brafilianer traten größtentheils in die Dienfte ber Republit. Fructuofo murde bafür Dberft und bald nachber Brigadier in Dienften von Bu e nos Unres. Geinen ehrgeizigen Planen follte auch ber Sturg bes Ben: MIvear bienen. Da jedoch alle Rabalen an ber Reftigfeit des damaligen Prafidenten icheiterten, fo enticolog er fich, auf eigene Sand ein Rauberkorps aufzustellen. Er raffte in biefer Absicht alles Befindel gufammen , und warf fich mit diefer Rotte in die früher ben Besuiten geborigen Miffionen, Die nun fo fort biefelbe erhalten mußten.

Rlug mußte er, Brafilianer und die Republik mit leeren Berfprechungen bingubalten, die ibn nun als Schiebsmann ob bes Befites ber fconen Proving Cisplatin a angufeben begannen. Marfchall Braun burchfchaute fcarffictig bie Ubficten Fructuofos, und marnte zu wiederholten Malen ben Ben, Lecor. Allein biefer bestand halbstarrig auf feinem Billen. Indeffen vermehrte Fructuofo feine Truppen immer mehr, und erhielt fie burch bas Gelb und ben Proviant, welche ibm von beiden Geiten in beträchtlicher Menge gutamen, fortwährend in guter Stimmung. Als endlich Lecor bem bringenben Berlangen Brauns nachgab, und ein Rorps gegen Fructuofo ausschickte, murbe er enttaufct. Der angeblich Befreundete griff es an, und folug es jurud. - Dennoch magte man nicht, gang offen gegen ibn ju verfahren, und ließ ibn einftweilen rauben und

plundern. Nachdem am 30. Oktober 1828 ber Friede zwischen Brafilien und Buenos Upres zu Stande kam, und die Provinz Eisplatina zur jehigen Republik Uruguan umgeschaffen wurde, marschirte Fractuoso auf Montevideo, um sich zum Diktator der Republik aufzuwersen, und erreichte so, wenn auch nicht die Berrschaft eines neuen selbstständigen Königreichs, doch die Präsidentenmacht der Republik Uruguan.

Der im Lager am Arroio do Meio bis aufe Bodfte gesteigerte Mangel an allen Lebensbedfirfniffen, fo wie bie bringenbften Borftellungen bes Marfchalls Braun, bewogen endlich Lecor, aufzubrechen, und wieber am Inqueras ein lager zu beziehen; ba bier die Bufuhren weit leichter bewerkstelligt werben tonnten. Brann erhielt bann ben Befehl, mit 3 Bataillons Infanterie und einigen Regimentern Ravallerie aufzubreden und die 400 Mann ftarte republikanische Befatung aus Gerrito gu verbrangen. Der Marfchall, fatt fic mit Bertreibung ber feindlichen Abtheilung aus Gerrito zu befaffen, griff ein 3000 Mann Kavallerie ftartes Argentinerforps an, um baburch ben Schauplas bes Rrieges in bie Proving Cisplatina gu verfeten. Die Brafilianer waren von bem Borbaben Lecors auf Gerrito icon unterrichtet, und bachten nicht, baß Braun bie ihm gegebenen Befehle überschreiten werbe. Daber überließen fie fich ber größten Gorglofigkeit. Gin ungewöhnlich neblichter Morgen begunftigte bas Unternehmen. Fruh um acht Uhr murbe eine feindliche Abtheilung überrafcht, und auch obne einen Blintenfoug aefangen genommen. Das lager bes Feindes mar nur mehr eine Stunde entfernt, und ber gunftigfte Erfolg war ju erwarten, ale ploblich bie Außerung des Rom-

manbanten ber beigegebenen Ravallerie, bes Oberft Be a: to Manoel, auch feinen Odritt weiter geben gu wollen, bevor nicht bie mageren elenden Pferde feiner Leute mit ben befferen, bie bereits auf biefem Buge gufammengetrieben maren, gewechfelt fegen, und auf ber er, allen Borftellungen Brauns jum Eroge beharrte, einen Bergug von zwei Stunden berbeiführten. Babrend bem batte ber Beind von bem Unrucken Runbe erbalten und fich fonell bavon gemacht. Statt eines glan: genben Erfolges, ber fich aufs Sicherfte batte erwarten laffen, mußte fich Braun bamit begnugen, bem Feinbe über 6000 Pferde und eben fo viele Rinder weggetrieben, und fein in ber Gile verlaffenes Lager in Brand geftect ju haben. Das in Gerrito geftandene Detafchement hatte fich ebenfalls aufgemacht, und gegen Gerro largo gewendet, wo fic bamals bas Sauptquartier der Republikaner unter bem Oberbefehle bes Ben. Lavalleja befanb. .

Der glückliche Ausgang ber Expedizion Brauns hatte zwar die trübe Stimmung des Obergenerals für ben Augenblick verscheucht; boch führte er bald darauf Rlage gegen benselben in Rio de Janeiro wegen Übertretung der ihm gegebenen Befehle, besonders aber in der Absicht, um den ihm verhaßten Marschall von der Armee zu entfernen. Braun wußte jedoch sein Benehmen mit solchen Gründen zu rechtsertigen, daß das Kriegsgericht, vor welches er gestellt ward, ihn von aller weiteren Verantwortung freisprach. Etwas später wurde auch der Vicomte Lecor zur Verantwortung gezogen, jedoch ebenfalls freigesprochen. Rurz nach des Marschalls Unternehmung bezog die Armee ein Lager am Arroio do Botte. Die üble Stimmung im heere

zeigte fich immer beutlicher, und vermehrte fich bei bem fortmabrenden Mangel an allen Bedürfniffen, und bei ber Rücksichtslofigfeit, mit der bie ben Golbaten gethanenen Berfprechungen nicht eingehalten wurden. Endlich ftellte fic auch bie Ralte ein, und eine Folge aller biefer Ubel. ftanbe waren bie baufigen Deferzionen ber Deutschen fowohl als auch ber Brafilianer. Dicht felten fanben bie jur Ablofung ber vorgeschobenen Sicherungepoften beftimmten Abtheilungen folche nicht mehr. Die einzelnen Bachen hatten fich zuerft bavon gemacht, und bie Rommandanten ber Difets folgten nicht felten mit ihrer gan-, gen Mannicaft, aus Furcht, gur Rechenicaft gezogen ju werben. Es tam fo weit, daß bie beutichen Offigiere ihren Golbaten bei ben Außerungen ber Ungufriebenbeit bas Bort fprachen, und ein Rrjegegericht feche Ausreißer, welche ihr Berbrechen mit ber Behandlung, die ihnen ju Theil werde, entschuldigten, freilief.

Während der Zeit, als die Armee am Arroio do Botte stand, erhob sich in der Hauptstadt ein Soldatensaufstand. — Die Nichteinhaltung der Bedingungen, welche man den ausländischen Soldaten bei ihrer Einsschiffung in Europa gethan, waren die Ursache einer allgemeinen unzustriedenen Stimmung unter denselben, die sich noch durch die empörende Behandlung steigerte, welche die Fremden Bataillans von ihren Rommandansten zu erleiden hatten. Bon 3000 überschifften Irlansbern, die sich durchgehends Dienste zu nehmen weigerten, ließen sich nur 400 und erst dann in das dritte deutsche Grenadier Bataillon einreihen, als man ihnen täglich einen Schilling Sold, doppelte Razionen und Abschaffung der Srockschläge versprach. Diese Auszeichnung der Irländer vermehrte die unzusseidene Stimmung der

Deutschen biefes Bataillons; die fich im vollen Aufstan= be zeigte, ale ein Borfall im zweiten, ebenfalls deuts .chen Grenadier = Bataillon die Gelegenheit berbeiführte. Ein Golbat biefes Bataillons follte mit Grockfolagen, und, wie allgemein anerkannt murde, unverfculdet be- . legt werden. 3m Mugenblicke ber Erekugion weigerte er fich jedoch, ben Befehlen feines Dajors nachzutom. men. Dieg war bie Lofung jum Aufruhre, ber fic fonell vom zweiten Grenabier = Bataillon auch ju bem in Praia = Bermelba, einer Feftung am Gingange bes Safens von Rio, fazionirten 28. Jager-Bataillon. verbreitete, und in die abicheulichften Gewaltthatigkeiten ausartete. Die Grenabiere rudten vor bas faiferliche Luftschloß in G. Criftovao, und forderten vom Kaifer eine ftrenge Beftrafung ihres ungerechten Majors, eine fdriftliche Rapitulagion auf brei Jahre, und Gleichftellung mit ben Irlanbern. Um britten Morgen biefer Grauelfgenen nahm auch bas auf bem Campo Sta. Unna (jest Campo ba Sonra) fafernirte britte Grenadier : Bataillon den thatigften Antheil, und die blutigften Gzenen folgten fich jest. Erft an biefem Tage wurden vom Goupernement Unftalten jur Stillung bes Aufruhre getroffen; ba alle früheren Berfuche ju einer gutlichen Beilegung fruchtlos geblieben maren. Jeboch wurden bie biergu verwendeten fcmachen Infanteries Bataillons es lange nicht vermocht haben, wenn fie nicht von 1000 ju biefem Zwecke bebarkirten Marinefolbaten ber im Safen liegenden englischen und frangofifden Rriegs: fchiffe unterftust worben maren. - Bei ber üblen Lage ber Canbarmee und mit bem erft ermabnten Aufrubre vermehrten noch die Bedrangniffe auf bem Meere bas Diggefdick Brafiliens.

Die Flotte biefes Staates bestant bamals aus 30 Sabrieugen, von welchen 12 Schiffe bes erften und zweiten Ranges maren. Dagegen zahlte bie Flotte bet - Republit Buenos-Upres nur 1 Rorvette und 4 Heinere Kriegefahrzeuge. Gie murbe gmar von einem bochft gewandten und ausgezeichnet mit Salenten begabten Manne, bem Abmiral William Brown, befeb. ligt; boch mare mit ber lange ber Beit bie Flotte Brafiliens, bei bem großen Difrethaltniffe an Fahrzeugen, mit allen Ehren aus bem Rampfe getreten, wenn bie Rommandanten berfelben mehr Energie gehabt und bie Pflichten ihres Berufes nicht fo gang ihrem verfonlichen Intereffe nachgefest batten. Die brafilianifche Flotte blodirte die Mundung bes la Plata- troms, und bennoch liefen republikanifde Schiffe aus und ein, und erhielten bie Berbindung mit Montevide o Gine Menge befonders nordameritanischer Fahrzeuge freugte, von Buenos Upres mit Raperbriefen verfeben, ungeftraft an ber Rufte, und zulett arteten biefe privilegirten Ravereien in offene Geeraubereien aus. Daburch verunglückten viele Raufleute; ber Sandel blieb im Stocken, und ber Staat felbft jog aus ber wenigen auf ber Gre gemachten Beute gar feinen Bortbeil, ba bie bestebenben : Befete auf manderlei Art umgangen murben. -

Enblich leuchteten ber am Arroio bo Botte fiehenden Landarmee in den Friedensverhandlungen, welche burch die Vermittlung Englands zwischen ben Briegfahrenden Theilen angeknupft wurden, die Soffnung zur Underung ihrer aufs Sochfte gesteigerten Lage.

Der Überfall bes Marfchalls Braun und die jett auf der Gee über die Republifaner erkampften Bortheile

bestimmten ben General Lavalleja, auch bie gegen G. Francesco be Paula im Mariche begriffene Division nach Gereo largo gurudgugieben. In Folge beffen verließ die brafilianifche Urmee ibr Lager und jog fich nach bem ungefähr 14 beutsche Deilen entfernten Ortchen Paratini gurud. Der mabrend biefes Rudmariches unausgefest in Stromen vom Simmel fallende Regen vermehrte ben ohnehin gang erschöpften Golbaten die Beschwerben bes Marfches, fo bag bie Urmee erft am 14. Tage nach ihrem Abmarfche Paratini erreichte. Der gange Weg mar mit tobten Pferben und Dofen befaet, und auch von ben Golbaten blieben Biele liegen, vorzüglich jene ber in Fernambucco und Babia refrutirten Bataillons. Die Feldapothefen maren fo ichlecht bestellt, daß arztliche Silfe gar nicht moglich mar, und an Fortbringung ber Ermatteten Connte wegen Mangel an Fuhrwert gar nicht gedacht werden.

Sier in Paratin i wurden die Binterquartiere bezogen, und ber Ausgang der Friedensverhandlungen abgewartet.

Am 30. Oktober 1828 murbe endlich ber Frieden geschloffen, ber die zu ben einstweiligen Verhandlungen in 18 Artikeln zusammengefaßten Bedingungen bestätigte; welche Artikel sich in der Hauptsache auf die Unabhängigkeits Erklarung der nunmehrigen Republik Uruguan erstreckten.

Als vermittelnde Macht hatte England einen machtigen Ginfluß auf die neue Republik erworben, und Rordamerika durch die Rapereien viel gewonnen, während die beiden ftreitig gewesenen Staaten ungeheure Summen verschwendet hatten, ohne auch nur den geringsten Bortheil davon ziehen zu durfen.

Die um Paratini gelagerte Armee wurde nach abgeschloffenem Frieden an ben Grenzen der Republik unnöthig, und brach nach G. Francesco de Pau-la auf.

Sier tam es zu einem neuen Aufstande unter ben Solbaten bes 27. beutschen Jäger-Bataillons, bie noch aus bem letten Feldzuge ben Unmuth megen Richtbejahlung bes ihnen icon feit langerer Beit gebührenben Goldes mitgebracht batten. In G. Francesco murbe jener burch bie Burger, bie barin ihren eigenen Bortheil erfaben, nur noch verftaret. Im erften Beibnachtefeiertage weigerte fich bas Bataillon, jur Rirchenparabe jufammengutreten, und ertfarte einstimmig, bag Reiner von ihnen eber ju ben Baffen greifen werbe, als bis ihnen nicht zwei bis brei Monate bes ruckftanbigen Golbes ausgezahlt maren. Die Dreiftigfeit, von ber biefe Außerungen begleitet murben, und die trotigen Dienen ber Soldaten bestimmten den Marfchall, fonell ihre Forberungen zu befriedigen. Darauf tehrte wieder Ordnung in ihre Reiben guruck. - Die Truppen aus Babia und Kernambucco abmten bas Beispiel ibrer Baffengefährten nach, um auf biefe Art gleichfalls zu ihrem rudftanbigen Golde ju tommen. Da fie aber weniger Energie zeigten, mußten fie, ftatt bes gehofften Beldes, fammtlich mehrere Stunden lang mit Gad und Pad neben ihrem Lager auf. und abmarichiren. -

Dieß waren bis zur Revoluzion vom 7. April 1831 die letten ermähnenswerthen militärischen Ereig, niffe, als Folgen des mit so vielen Unfällen geführten Rrieges. Schon der Unfang des Jahres 1831 ließ in der Stimmung des Boltes und in einer Menge von Borfallen, das Gerannahen einer bedeutsamen Katastrophe

ahnen. Die Abreife bes Raifers nach ber Proving Minasgeraes, um bie bort jufammengerotteten Bewohner wieber jur Ruhe ju bringen, gab ben Urhebern ber bevorstehenden großen Ummaljung die gunftige Gelegenheit, ihre Plane mit um fo größerer Ungebundenheit einer fonelleren Entscheidung juguführen.

Dom Pebro tehrte enblich von feiner langen Reife jurud, und gleichzeitig befretirte die Deputirtentammer die Auflösung der fammtlichen ausländischen Truppen, welcher der Raifer beiftimmte, und die er durch feine Namensfertigung sogleich in Birksamkeitereten ließ.

Der 5. und 6. Upril überzeugten ihn endlich, baß man mit ber Auflösung ber fremden Truppen auch bie Umanderung ber gangen Staatsverfaffung beabsichtiget habe. Schon am 6. hatte er es, jedoch erfolglos, versucht, burch sein perfonliches Erscheinen die aufrührerische Menge zur Rube zu ftimmen.

Am 7. April stellte er sich an die Spite feiner Truppen, um dem an diesem Tage allgemein gewordenen Aufstande zu begegnen. Doch gleichzeitig nahm der größere Theil derselben die Partei des Volkes, und selbst der Gouverneur Lima erklätte sich nunmehr offen als Gegner des Kaifers. Diesem blieb nichts Anderes übrig, als sich auf einer englischen Fregatte einzuschiffen, and beren Bord er schriftlich zu Gunsten seines Sohnes Dom Pedro II. allen Ansprüchen auf die brasilianis sche Krone entfagte.

# Ein tragbarer Feld = Telegraph für Tag= und Nachtsignale.

Diefer Telegraph besteht aus einem Maste, an bessen oberer Spige fich zu beiden Seiten, an einer gemeinichaftlichen Uchfe, ein aus Beibenftaben geflochtener Arm bewegt. Jeber biefer Urme nimmt fechs Stellungen an, und wird burch einen außerft einfachen Dechanismus in die erforberliche Lage gebracht. Die Dafdine fann nach Belieben in mehrere Theile zerlegt werben. Sie wiegt 25 bis 30 Pfund, und tommt auf bochftens 35 fl. Konv. Munge ju fteben. Funf Minuten'find binreichend, fie jufammenzufegen und aufzurichten. In ber namlichen Beit fann fie abgebrochen und gerlegt werben. Gie laft fich, fo ju fagen, augenblicklich nach allen Seiten um ihre Ichfe breben und festmachen. Das durch tonnen alle Befehle, Nachrichten, Rapporte, u. f. w. bem Bor: und Nachtrab, bem rechten und linken Blus gel, ohne minbeften Beitaufwand jugefendet werden. Um biefe freisformige Bewegung ju machen, brauchen weber die Pflode, noch bie Stricke aus ihrer urfprung. lichen Lage gebracht ju werden. -

Bei Unbruch ber Dammerung, oder bei Berbuntlung bes hintergrundes, kann die Mafchine fchnell mit einem weißen Überzuge bekleidet werden; wodurch die Signalisicung langer fortgefett, und mande Depefche noch beendet werben tann, welche ohne diefer Eigenschaft abgebrochen werben mußte.

Die Bildung jedes Signals geschieht in einem Tempa. Wiederholte Versuche haben dargethan, daß acht bis zehn Signale in einer Minute bequem aufgezogen und abgenommen werden können. — Das Signalissten geschieht durch einen einzigen Mann, sowohl bei Tag als bei Nacht. Jedes erhobene Signal stellt sich unten, vor den Augen des Signateurs, durch die zwei Sandhaben der Drehscheite vollkommen genau dar, und dient zur allenfallsigen Kontrolle der richtigen Abnahme. Bei den angestellten Versuchen hat sich dargethan, daß die Sichtbarkeit und Deutlichkeit der Signale, bei Anwendzung der kleinsten Art Plößelscher Feldstecher (Fernsröhre), selbst bei minder gunstiger Atmosphäre, sich aus der Entfernung einer deutschen Meile sehr bestimmt darstellt.

Jede Beschäbigung, die an der Maschine gescheben könnte, welches aber, ihrer Einfacheit und der Festigkeit ihrer wenigen Bestandtheile wegen, gewiß
sehr selten eintreffen durfte, kann vom Zeichengeber selbst ausgebessert werden. Die gewöhnlichen jalousirten Arme
sind die gebrechlichsten Theile eines Telegraphen. Sie
sind, meiner Meinung nach, zum Feldgebrauche gar
nicht anwendbar. Dagegen sind die aus Beidenstäben,
mit Birken oder Haselruthen durchsochtenen, beinabe
unzerstörbar. Sie wiegen 3½ Mal weniger als die jalousirten, und benöthigen keiner besonderen Kiste, um
eransportirt zu werden. Ein zweispänniger Bagen wurde
genügen, um vierzig zerlegte Telegraphen, ohne anderweitiger Verpackung als die Umwicklung jedes Einzelnen
mittels seiner Stricke, dem Heere nachzusühren.

Die Abrichtung ber Zeichengeber ift bei bem projektirten Telegraphen bermaßen leicht, daß eine ganze Kompagnie in einigen Stunden die Sandhabung beffelben vollkommen erlernen kann.

Der Umfang ber gangen Korrefponbengfähigkeit ift, ungeachtet ber fleinen Ungahl ber verwendbaren Primitiv= oder Grundzeichen, eben fo unbegrengt, als jene meines in Borfchlag gebrachten permanenten breiermigen Telegraphen mit 342 Grunbfignalen. Denn ber Beift ber telegraphischen Mittheilungen befteht meber in ber Mafchine, noch in ber Babl ber felbstftanbigen Beichen, die fie ju bilben vermag. Der Telegraph ift nur die Feber, die gewiffe Raraftere fur große Entfernungen beutlich und lesbar ichreiben foll. Er ift aber Beinesmegs bas leitenbe und belebenbe Pringip felbft. Das Bufammenwirken fammtlicher Theile zu bem Zwede fonel-Ier, ausgebehnter, reichhaltiger, gegen jeben Digbrauch geficherter Mittheilung ift die unbedingte Ginbeit bes Gangen, welche bas aufgestellte Guftem burchbringen muß, und liegt außer bem Bereiche ber Mafchine und ber Ginrichtung bes Borterbuches. Bur Bufammenfetung ober jur Auflöfung einer Depefche ift daber ein Signalbuch, befonders bei der Felbtelegraphie, nicht nothwendig. Gin Blatt, welches in eine gewöhnliche Brieftasche gestecht werden fann, enthält ben Schluffel und bient jur Musführung beiber Funtzionen.

Die Ungahl biefer Schluffel, b. b. ber möglichen Bufammenfegungen, iftbeinahe unbegrengt. Jeber Schlufefel ift fo eingerichtet, bag, um ihn gehörig anwenden gu konnen, eine munbliche Erklarung vorangeben muß. Ohne biefer ift die Bufammenfegung ober Auflofung

einer durch den Telegraphen signalifirten ober geschrieber nen Depesche unmöglich. Es würde daber dem Feinde gar teinen Rugen gewähren, wenn er bei einem in Gefangenschaft gerathenen Offizier einen Schlüffel finden würde; vorausgesetz, daß ihm dieser die Unwendung desselben nicht mittheilt; in welchem setteren Falle bann bieser Schlüssel für immer beseitigt werben müßte.

Die Nachtfignale werden durch brei fogenannte Rumfordische Muminatoren, von welchen einer unbeweglich, b. h. an der Spige bes Mastes angebracht ift, gegeben. Sie gleichen vollkommen ben Tagsignalen, und die Depeschen werben durch ben nämlichen Schlüffel zusammengesetzt und aufgelöst. —

Richt nur allein bie große Ginfachbeit bes erwähnten Felbtelegraphen und bie bataus entfpringenden mefentlichen Bortheile bewogen ben Unterfertigten, ibm ben Borgug vor andern Mafchinen ju geben, die weit mehr Grundzeichen jur Verfügung haben; fondern bie gewonnene überzeugung, bag gemiffe, nicht unwichtige Brecte nur burch biefe Form bes Telegraphen erreicht werden konnen, ohne daß man nothig babe, verschiedene Opfteme aufzustellen, ober bemuffiget mare, mehrere Schlüffel anzuwenden. Go j. B. vermag jedes Indivis buum, in Ermanglung eines Telegraphen, burch bie Bewegung feiner Arme alle Gignale genau nachzubilben, welche diefe Mafchine gibt. Die gange Buruftung befteht aus zwei Rabmen, bie aus Rebstecken von jebem Beichengeber felbit verfertigt werden tonnen, - aus zwei weifien und zwei ichmargen Leinwandstreifen, - ferner aus ben vorermabnten brei Illuminatoren für bie Ractfignale. Durch bie Unnahme biefer Rorrefpondenzmethobe

könnte eine wechselseitige Berftanbigung, auch ber kleinften Truppenabtheilungen, ununterbrochen erhalten werben, wenn sie durch Bluffe, Thäler, Engwege, einen
vom Feinde besetzen Landstrich, oder durch andere Terränhindernisse, getrennt find. In blockirten Festungen
könnte dieses Mittheilungsmittel vorzüglich mit Nugen
angewendet werden.

Soll eine Linie von mehreren Punkten burch Menfchen gebildet werden, so ist die, viele Beit naubende, Ausmittlung gunftiger Punkte im vorhinein nicht nöthig, weil hier der lichte oder dunkte hintergrund nicht berücksichtiget zu werden braucht; indem im ersten Falle der Beichengeber den weißen, im zweiten den schwarzen Leinwandstreifen an den Rahmen befestiget.

Uberdieß find bie Elemente bes projektirten Relde telegraphen auch vorzüglich zur Konstruirung einer Sebeimfdrift geeignet. Gie beftebt aus gebn geraden Strichen, welche, zeilenweise ohne Zwifdentaum, von ber linten Sand gur rechten, wie jebe gewöhnliche Odrift gefdrieben wird. Indem bei biefer Beheimfdrift ber an fich ichon verborgene Eryptographische Muffat noch überbieß in bas Gebeimniß ber Telegraphie gebullt ift, fo ift fie abfolut unauflotbar; fo zwar, daß es auch bem geubteften und beharrlichften Dechiffreur niemals gelingen würde, bie Identitat eines Ernptographifchen Auffages nachweifen ju tonnen, wenn man ibm auch eine wortliche Uberfetung beffelben in Rlarfdrift. vorlegen murbe. Gie bat noch beinebft ben Bortheil, daß mehrere Eremplare eines Auffages auf Einmal, 5. b. zu gleicher Beit von einem Individuum, verfertigt werben fonnen.

Beifpiel.

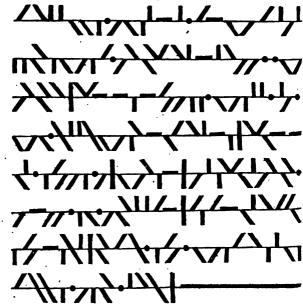

## Börtliche überfegung.

"Bon bem Borpostenkommando an ben kommanbirenben Geren General, am 18. August, 9 Uhr 25 Minuten Früh. Bermög eben eingegangener Relbung von ben außersten Borposten, hat ber Feind biese Nacht bab Dorf Hostomit besetz, und auf ber Unhöhe eine Batterie errichtet, auch alle Schiffmühlen und sonstigen Kabrzeuge auf bas biesseitige Ufer gebracht."

Die Erlernung dieser geheimen Schreibmethode besteht bloß darin, daß man die Berfahrungsart, oder die Unwendung des Schluffels ein einziges Mal zeige; wodurch selbe vorzüglich zur Militärkroptographie geeignet ift.

Karl von Andrian ju Behrburg.

#### VI.

# Literatur.

1. Lehrbuch bes fammtlichen Militar. tyls. Bon Georg Seinrich Schufter, f. f. Oberlieutenant im 32. Linien : Infanterie : Regimente Erzberzog Franz Ferdinand von Efte, Professor an der f. f. Militars Akademie zu Wiener Noustadt.

Was heißt Militar Gefcaftsfint, und wer ift fabig, hierüber ein Lehrbuch zu schreiben? — In Beantwortung Diefer beiden Fragen, durfte fich von felbst eine Eritische Betrachtung über das vorliegende Wert herquestellen.

Militar: Gefchaftsfipl zeigt die Schreibart an, welche ein Militar fich eigen machen muß, um dienftlich oder außerbienftlich, mit Untergebenen, — mit Personen in gleichen Rangverhaltniffen, — mit Borgefegten, — mit fremden Truppentorpern, — mit Militar- und Zivilamtern, zu vertebren, — fich zu verftändigen, — zu verhandeln.

Alle Dienstesobliegenheiten eines Offiziers, und zwar von der erften bis zur legten Stufe der militarischen Shargen- Leiter, gehören dem Militar = Geschäftsftol an. Die Meldung eines Offiziers über die Bedetten = Ausstellung seiner Feldwachen, muß eben so flar und bundig abgefaßt senn, als eines Feldherrn Disposizion zur Schlacht. — Dieraus ergibt sich von selbst, daß der Verfasser eines Mitter = Geschäftsstyls, wenn auch nicht praktisch (was von felbst als unmöglich sich darstellt, sobald von Disposizionen und Operazionsplanen die Rede ift), doch theoretisch = wissenschaftlich in allen Dienstzweigen ausgebildet seyn muß,

Dar, milit. Beitfdr. 1839. III.

und gwar foon barum, weil er uns in ben bargelegten, felbftgefchaffenen ober ausgemählten Beifpielen, die beften Mufter bringen foll. Dicht in jedem fcreibenden Sauptquartiere, nicht in jeder Detailskanglei, nicht von jedem Chef des General - Quartiermeifterftabes, murden die amed. maffigften Dievofizionen, Die vorzüglichften Rriege- und Schlachtenberichte verfaßt. Richt Alle, welche jemale Rriege. gefchichte fcrieben, gaben uns Schlachtenbilder, melde einfach, nüchtern, mabr, anschaulich und umfaffend fich barftellten. Um aber die gwedmäßigften Beifpiele aufzufinden und herauszumablen, verlangt es einen richtig prufenden Blid, und Diefen muß man bem Berrn Berfaffer unbeftrib ten jugefteben; alle feine gegebenen Beifpiele find richtig und gut gemählt; ob aber alle - befonders welche in ben brei letten Sauptftuden ericbeinen, - ben eigenlichen 3med, Das beift, Den Unterricht im Militar = Gefcaftsftyl fordern und hierzu als nothwendig fich barthun, ftebt in Ameifel. Unftreitig hat fich ber Berr Berfaffer durch die brei let ten Sauptflude: 1.) ber Militar-Lebrfint, 2.) Die friegegeschichtliche Schreibart, 3.) Die militarifche, Beredfamfeit, ein weiteres Biel geftedt, als Ulle, melde bis jest uns Lehrbücher über den Militargefchaftsftyl fcrieben; aber diefe brei letten Bauptftude enthalten auch nichts mehr von den Dienstesobliegenheiten eines Offigiers; Diefe Bugabe gebort allein nur fur jene Offigiere, welche fich ju militarifchen Schriftftellern ausbilden wollen; und fomit batten diefe brei letten Sauptstude als Unhang für angehende militaris fche Schriftsteller erscheinen follen. Sft aber Diefer lette Theil auch nicht fur Jedermann gur Darnachachtung gefdrieben, fo thut boch biefe Bugabe dem eigentlichen 3mede teinen Gintrag; immer bat es fein Gutes, wenn der junge Offigier die verschiedenen Urten militarifcher Werte fichten, eintheilen und verfteben lerut; darum hadern wir diefermegen nicht mit dem Berrn Berfaffer; fonnen uns aber doch nicht enthalten, in Bezug auf die gegebenen Muszuge aus fremden Werten, einige Bemerkungen ju machen.

Das britte Pauptftud enthält vier Schreibarten, als:

- 1.) Die philosophische, 2.) Fouversagionelle, 3.) die pragmatische, 4.) die populare. Diese Arten wollen wir vorerft besprechen, und mit Rr. 1 beginnen.
- 1.) Die philosophische Schreibart. (Grlautert durch einen Bleinen Auszug aus dem berühmt gewordenen Werke "Der Rrieg" von Clausewis.)

So febr auch die Philosophie durch ihr Gingreifen in Miles, mas mar, - ift - und fenn mird, uns ein ungemeffenes Beld gu Forfcbungen aufthut, fo fragt es fic boch, ob eine Philosophie über den Rrieg, far Militars unferer Beit überhaupt, angurathen fen ? - Dente Jeder, ber denten gelernt bat, ftill für fich bin; doch des Rriegers Philosophie über den Rrieg - im Allgemeinen - gehe einftweilen nicht weiter, als bis jum Darfc! - Balt! -Wer tounte fonft die Grengen bemeffen, bis wie weit diefe Philosophie uns Goldaten führen möchte! - Das Barum und Darum, - bas Bollen und Richtwollen findet im Befehl - Protofoll feinen Plat. Mage eine meife Diplomatie ju ihrer biplomatifchen Philosophie, auch die über Rrieg und Frieden binnehmen. Da es somit, in Sinficht der Soldatenphilosophie, noch nicht fo weit getommen ift, daß man viele Schriftsteller fande, welche fich mit der Philosophie über den Rrieg beschäftigen, fo durfte der Eleine Muszug in Diefem Lehrbuche binreichend fenn, um Begriffe über die militarifch : philosophische Schreibart ju betonumen, Das fcabenswerthe Bert bes Beren Generals Glaufemis bleibt mir übrigens febr verehrungswerth.

# 2.) Ronversazionelle Schreibart.

Sier führt uns der herr Nerfasser einige glänzende Gedanten und Bemerkungen des geistreichen Fürsten de Ligne
an. "Man führe Arieg," fagt der scharssinnige, aber
sich manchmal übereitende Redner, "wenn Bernunft, Ehre, Genugthuung, Gerechtigkeit und Doxtheil zu den Baffen rufen." — Ge bedarf mogl
keiner langen Untersuchung, um zu finden, daß die Begriffe von der Wortbedentung. Gerechtigteit und Vortheil bier feindlich fich begegnen. Gabe jeder Vortheil ein Recht zum Kriege, so durfte es teiner mächtigen Razion verargt werden, wenn sie Luft nach des schwächern Nachbars Residenz betäme, oder ihre Grenzen bis zu den Ufern eines den handel begünstigenden Stromes auszudehnen suchte. Dogleich nun die gute Wahl eines Beispiels von konversazioneller Schreibart sich nicht bestreiten lätt, so wäre es doch besser gewesen, derlei glänzende, aber nicht ganz Stich haltende Säte, aus einem Lehrbuche wegzulassen, um nicht über das Mein und Dein im Kriege, irre zu führen; oder glauben zu machen, daß sich Gegensätze, wie Gerechtigkeit und Vortheil, in Betracht, wie sie hier zusammenstehen, entschlösen ließen.

3.) Die pragmatifche Schreibart. (Den Borlefungen aus dem Gebiete der Rriegskunft entnommen.)

Diefe Schreibart gehört vorzüglich der Rriegsgeschichte an. Wer fich jum Geschichtschreiber auszubilden gedenkt, ber findet in diefer Schreibart den ficherften Leitfaden.

### 4.) Die populare Schreibart.

Diese ift hier bargethan und erklärt durch Belfpiele aus den trefflichen Schriften des verehrungswerthen Feldzeugmeisters Grafen Rinsty; bessen hinterlassener "Belv rekrut" seinen ehemaligen Jöglingen als eine theure Relv quie hinterblieb. Diese Schreibart eignet sich allerdings gan vorzugsweise für Erziehungshäuser, um Borlesungen über militärische Marimen mit dem besten Erfolg zu halten. Selbs das geschriebene todte Wort, auf diese kräftige Weise gebraucht, müßte zunden. Über vorgetragen wie von einem Bater Kinsty, der bei den täglichen Machparaden, ruhig auf seinen Krückenstock gestütt, mit seinem scharfen Blick in die Berzen der Kinder schaute, so wird der Vortrag zum Kommandswort für die Seele. Charaltere und die daran sich knüpsenden Geschicke junger Zöglinge, eihalten so ihre Entftehung. — ihre Weihe. Obgleich biefe Schreibart ihrer Einfachbeit, ihrer Faglichteit wegen, ju den leichteften Erzeugniffen eines schriftstellerischen Wertes ju gehören scheint. if doch gerade dieses Fach das unnachamlichte; da es den hellften, durchdringendsten Geift eines Menschenkenners, und spmit einen Schat von Welterfahrung bedingt.

# Biertes Sauptftud.

#### Die triegsgeschichtliche Schreibart.

Mit Recht wurde diese Schreibart von dem herrn Berfaffer ausführlicher dargethan. Die hier auseinander gesetzten Erforderniffe jum Geschichtschreiben, und vor Allem
bas als nothwendig erwiesene mehrsache Quellenstudium,
welches vorausgeben muß, um der Wahrheit Genüge zu
leisten, finde ich richtig angegeben und hinlänglich deutlich
gemacht.

Das die angezogenen Beispiele betrifft, so mart mehr Deonomie anzurathen gewesen. Gine Schilderung (auch wohl nur Auszüge) von einer Belagerung, so wie von einer Schlacht, hätte ausgereicht. Unsere geschätte Militar-Beitsichrift enthält der umfaffendsten Schlachten- und Belagerungsberichte so viele, daß die Wahl von zwei Beispielen, worin Alles zu finden war, was sich herausstellen sollte, nicht schwer werden konnte.

Der eigentliche 3wed eines Lehrbuches muß immer unverrudt im Auge behalten werden. Aus einem Militar-Geschäftsftyl, darf teine Sammlung von Rriegsberichten werben. Rur immer das Rothwendigfte muß Plat finden.

Was endlich der herr Verfaffer jum Schluffe feines Wertes im fünften hauptstude über die militarische Beredfamteit fagt, kann nicht dazu dienen, Redner zu bilden. Der Redner muß geboren werden. Scharffinn, Bis, schnelle Auffaffungsgabe, um, wie ein gutes, einfaches Sprichwort sagt: den Ragel auf den Ropf zu treffen, muffen die angebornen Gaben eines Redners senn; und diese laffen sich nicht

lehren, nicht erlernen. Beit eher tann ein fahiger Ropf ein guter Gefchichtichreiber, ale ein guter Redner merben.

Ift es aber auch nicht möglich, aus jedem Offizier einen Redner zu bilden, so bringt doch die in dem Buche enthaltene Belehrung hierüber, das Gute hervor, daß der Richtbegabte baraus entnimmt, daß es beffer fep, zu schweigen, als ein mattes, langgedehntes Geplauder vorzubringen, nach deffen endlichem Schlusse man ihn fragen müßte: "Was ift der langen Rede kurzer Sinn?" —

Unter die glücklich gemählten Beispiele gehört ganz vorzuglich die Proklamazion des Gen. Pala for an seine Spanter. Friedrich der Große, Rapoleon, Wellington, Blücher, gaben ebenfalls hierin Borzügliches. Um auf alle Berzen, auf alle Geister mit Erfolg zu wirken, muß die Rede nicht nur kurz, sondern auch den Wünschen Aller anpassend senn, gleich folgendem bekannten Beispiele: "Grenadiere! wir stürmen! was Jeder sucht, er sindet es beim Sturm! — Send ihr lebenssatt? hier könnt ihr ehrlich sterben! — Sucht ihr die Ehre? auf den Wällen liegen Bänder, Rreuze, Chargen! — Send ihr hungrig? durstig? Brot, Braten, Wein gibts dort vollauf! — Darauf los, Kameraden! Holt euch, was ihr wünscht! — \*

Bier beschließt das Reinmenschliche, das Erheiternde, bie Rebe; und dieß durfte immer auf die Defrzahl den größten Gindrud machen.

Was über Gelegenheitsreden bei Festlichkeiten, als: Fahnenweihen gesagt wird, ift nicht ganz befriedigend; es sinden sich hier eigentlich gar keine Beispiele. Der Inhalt ift wohl angedeutet;' aber es geht daraus keine Belebung hervor; die begeisternden Worte fehlen. So viel über die fünf letten hauptstude.

Man wird es sonderbar finden, daß ich mit der zwelten Salfte des Buches, und nicht mit dem eigentlichen Militar-Gefchaftsfipl begonnen. Nachdem der herr Berfaffer
fich in seinem Lehrbuche weitere Grenzen ftedte, als feine Borganger für gut fanden, was er fcon dadurch andeuten zu muffen glaubte, daß er dieses Lehrbuch nicht MilitatGefcafteftpl. fondern überhaupt Mifitarftpl nannte, (obgleich bas Wort Gefcaft ohnehin alle Arbeiten und Leiftungen eines Militars bezeichnet), so wollte ich erst diefen Anhang, dieses ungewöhnliche Mehr, zur Leschauung bringen.

Die erste hälfte des Buches enthält die wohlgeordnete Eintheilung und Belehrung über alla vorkommenden Schreibarten in Bezug auf die verschiedenen Dienstesbiliegenheiten, und zwar durch alle Shargen hindurch. hier herrscht, einige Fälle, ausgenommen, Rlarkeit und Zwecknäßigkeit. sowohl in den Erklärungen als in den beigefügten Beispielen. Alle Originalität fällt, hier, wie natürlich, von selbst weg. Dienstebriefe, Berichte, Dokumente u. dgl., werden in ihrer Form, in ihren Titulaturen, in ihrer Sprachweise, — wenigstens vor der hand, — immen dieselben bleiben; so wie sie uns schon in früheren, verdienstvollen Werken dieser Art, durch die herren Verfasser: Stiber, Matt, Landsberg, Wumpf, Körber, gegeben wurden.

Ein mehr oder weniger Gut wird fich bald in diesem, bald in jenem Werte finden; und mas ich hier, im vorliegenden Buche, noch zu bemerten als nothwendig erachte, durfte wohl anderewohln paffen.

# 3meites Sauptftud.

## 3meiter Abfdnitt.

Der Berr Verfaster sagt — Seite 111: — "Einer Retognoszirung tann eine dreifache Absicht zu Grunde liegen. Man untersucht nämlich eine Gegend entweder in hinsicht auf ihre Gangbarteit, das ift, der Weg- und Fluftverbindungen, oder um darauf zu fechten; also hinsichtlich der von ihr gebotenen Stellungen, oder um darauf Untertunft und Subsikenz zu finden, das ift, hinsichtlich der über dieselbe zu sammelnden statistischen Notizen. Die Vereinigung dieser Gesichtspunkte bildet eine misitärische Landesbeschreibung."

Richt nur daß in diefem Sage nicht diel, fondern nur zwei Urten der Retognoszirung dargethan find, fo ift auch

die Erffarung im Gangen nicht fourf genug gegeben; vielmehr unficher, und Werdieß ift die Sache nicht volltommen erschöpfend behandelt. Der 3wed einer Relognoszirung ift vierfach, und zwar;

- 1.) Gine unbekannte Gegend, ob befett vom Feinde ober nicht, kennen zu lernen; gleichviel, ob es fich um die Terrangattung aberhaupt, ober bloß um Land- und Wasserverbindungen handelt.
- 2.) Sich von der Starte des Beindes auf Diefem oder jenem Puntte, oder von beffen Stellung ju überzeugen.
- 3.) Den Feind ju zwingen, feine heimlich veranlaßten Borbereitungen ju einem Angreff ober Ruding früher gu entwickeln.
- 4.) Den Feind über bie eigene Unternehmung irre ju führen, über biefe vier Arten follten fich nun belehrende Beifpiele finden.
- Die, Seite 112, verlangte Beschreibung des Terrans darf sich nicht allein auf schriftliche Erklarungen besschränen. Der Offizier (und zu Aufgaben dieser Art erwählt man schon die fählgeren) entwirft von der zu rekognoszierenden Partie eine Zeichnung, worin er das Rothwendigste ersichtlich macht. Steile oder sanfte Sohen mit ihren Straßenzügen, welche passirt werden muffen; dominirende Punkte; Sauptthäler mit ihren Mindungen und Seitenthälern; Gewässer mit ihren Furthen oder sumpfigen Stellen u. s. machen die Zeichnung klar; dagegen Alles, was sich nicht im Planchen ersichtlich machen läßt, als: Tiese eines Wassers, dessen Bett, ob es Schlamm, Lies oder Felsen enthält; des Baches oder Flusses Fall, ob dessen Lauf ruhig oder reißend sen; die Fahrbarkeit der Wege, u. s. w. muß beschrieben werden.

Geite 119 beißt es:

"Bei Meldungen im Felde, die mit Bleistift auf ein Blatt Papier geschrieben werden, erläßt der Drang der Zeit einen großen Theil der Formlichkeiten. Innen bezeichnet man das Rommando, an welches man sie sendet, den Ort, von mo, und nebst dem Tage auch die Stunde, um welche

pie erstattet werden; außen kommt nebft der Stunde der Absendung die Benennung des Überbringers; ist dieser ein Ravalkerift, so zeigt man auf dem Umschlage die Gangart durch Areuze an, wovon eines Schritt, zwei Trab, und drei Galopp bedeuten.

# Beispiel (Geite 127).

Innen.

Ries Chevaulegers Regiment.

Pitet an ber fleinernen Brfide.

Un das löbl. Vorposten-Rommando zu N. N.

Geborfamfte Meldur g.

Rachdem mir durch eine Patrulle der Abmarfch der nesbenstehenden Piquets bekannt wurde, mein Piket aber, durch die Einrückung dieser Rebenvossen von aller Unterstühung entblößt, sich ganzlich selbst überlassen bliebe, so vermuthe ich, daß der Befehl zur Einrückung zu ertheilen, vergessen worden, oder nicht an mich gelangt sev. Da ich aber den Posten ohne ausdrücklichen Befehl nicht verlassen darf, so lege ich dießfalls dem löblichen Borposten Rommando die gehorsamste Anfrage vor, ob das Piket auf dem Posten zu verbleiben, oder von demselben einzurücken habe.

Den Mten ... 18 .. abgefdidt um 6 Uhr Frub.

N. N.

Oberlieutenant.

Bon Muffen.

An das löbliche Borpoften : Rommando

u N

Abgeschickt um 6 Uhr Fruh durch den Gemeinen R.

t t

Um die, Seite 119, vom herrn Verfasser angeführten und hier wiederholten Erklärungen über Meldungen im Felde, so wie das darauf Bezug habende Beispiel 11, Seite 127 gehörig zu beleuchten, nämlich anzuzeigen, was darinzu viel gesagt wurde, lasse ich hier dieselbe Meldung, ohne ihr etwas von ber Bichtigteit bes Juhalts ju nehmen, abgefürzt erscheinen.

Erflich aber tommt ju bemerten, bag biefer Bericht mitUnrecht an bas Borpoften-Rommando gerichtet fen.

Nachdem eine Bistir-Patrulle gemeldet hatte, daß die nebenstehenden Feldwachen nicht mehr an Ort und Stelle sind, so hatte eine zweite Patrulle nach rückwärts zu dem Unterstützungs-Posten (wahrscheinsich eine Estadron) entsendet werden sollen; und so auch dieser, unverzeihlicher Weise, abgegangen gewesen ware, ohne seine Posten einberufen zu haben, so mußte man sich erst noch an den Rommandanten der Reserve gewendet haben. — Das Borposten-Rommando selbst, blieb das Leste.

Folglich von Mußen:

Oberlieutenant N. N. des Nem Chevaulegers - Regiments.

das dritte Eskadrons - Rommando deffelben Regiments. Abgeschickt um 6 Uhr Fruh.

ttt

Innerhalb. Feldmache bei der fleinernen Brude.

"Nachdem mir durch meine Bistit: Patrulle der Abmarsch der Feldwachen gemeldet wurde, und mein Posten somit entblößt steht, so vermuthe ich, bei der Ginberufung vergessen worden zu sepn, und bitte um weitere Berhaltungsbefehle."
N. R.

Den - 18

Im Vergleiche mit dem im Buche ausgewiesenen Beis fpiele wurden hier mehr als die halfte der Zeilen erspart; und zwar Folgendes als gang unnöthig weggelassen:

1.) (Bon Augen.) Der Name des Gemeinen, der das Schreiben zu überbringen hat. Diefer muß vom Wachtmelifter oder vom Korporal vom Zug ohnehin angemerkt worden fenn.

NB. (Dier haben drei Areuze angezeigt zu werden, da die Sache wichtig ift. Die Feldwache kann überfallen werben, und findet dann im Rudjuge teine Unterflügung, wenn diefe auch abjog.)

Innerhalb.

- 1.) Sier ift jede Uberichrift unnöthig. Woher? Bobin? ift ichon von Augen angezeigt. - Reine Wiederholung.
- 2.) "Gehorsamfte Meldung" bleibt weg; verfteht fich von felbft.
- 3.) "mein Pitet aber durch die Einruckung diefer Nebenposten von aller Unterflützung entblött, sich ganglich felbst überlaffen bliebe, so vermuthe ich — — — " u. f. w.

Diese Zeilen werden durch die Worte im abgekurgten Berichte, nämlich: — ""und meine Feldwache somit entsblößt fleht, " — hinlanglich erfest.

4.) "Da ich aber den Posten ohne ausdrücklichen Befehl nicht verlassen darf, so lege ich dießfalls dem löblichen Borposten = Kommando die gehorsamste Unfrage vor, ob das Piket auf dem Posten zu verbleiben, oder von demselben einzurücken habe," — hier ist die Bemerkung: "da ich aber den Posten ohne ausdrücklichen Befehl nicht verlassen darf" — ganzlich unnüß; das versteht sich von selbst; — was das Reglement sagt, das muß der Borgeseste um so mehr als der Untergebene wissen.

Die Worte in dem abgefürzten Berichte: ",fo vermuthe ich bei der Ginrudung vergeffen worden zu fenn, und bitte um weitere Berhaltungsbefehle" druden Alles aus.

Seite 173 hatte das Beispiel von der Rlage eines penfionirten Offigiers über den neben ihm mohnenden Waldhorniften megbleiben konnen. — Es gibt der gewöhnlichen Rlagepunkte so viele, daß man nicht zu außergewöhnlichen schreiten muß.

Endlich mare noch zu munichen gewesen, daß die, Seite 230, entworfenen aber nicht beantworteten Aufgaben bes beutend vermehrt, und in einer zum Schlusse des Buches erschienenen Beilage, die Ausarbeitung, welche zur Selbst prüfung bei versuchten Auflösungen dienen konnte, beigeges ben worden ware.

Bas die noch immer breite und fowerfallige Titulatur betrifft, fo wie auch die gebehnten Unterfdriften, als:

"Ich bitte Guer Durchlaucht um die hochfte Genehmisgung, mit tieffer Chrfurcht mich nennen ju durfen

Guer Durchlaucht des hochftgebietenbften

Beren Generals der Ravallerie,

gehorsamst unterthänigster R. R.

fo ift hierüber ben Berren Berfaffern von Briefftellern tein Bormurf zu machen. Derlei Gebrechen, und die noch immer üblichen, fogenannten humiliaziones Striche, gehoren ber Beit an, wolche nun einmal zum Gebaren — Beit braucht.

Wurden hier und ba, wie es bei jedem Werke zu geben pflegt, einige Mangel getadelt, und bas Beffermachen, nicht in anmaßender Weise fondern als wohlmeinender Rath angezeigt, so fühle ich mich andererseits wieder zum Schlufig verpflichtet, das besprochene Werk, seines vielen Guten wegen, anzuempfehlen.

Pannasch, Major.

2. Das Tirailliren ber preußischen Infanterie, mit Bezug auf das Ererzir-Reglement und die neuesten Bestimmungen und Feststellungen zu dem selben. Als Leitfaden für diesen Dienstzweig, mit Aufnahme der Kompagnie, Kolonne und der kleinen Bataillons bildlich dargestellt von Starost, Hauptmann im 22. Infanterie-Regimente. Neisse und Leipzig, Berlag von Theodor hennings 1838.

Die in fo vielen Rriegen bemährte Methode, in zerftreuter Schlachtordnung gu fechten, und die unlaugbaren Bortheile, welche ge gemahrt , haben früher oder fpater bei allen Bees

ren Die Unentbehrlichkeit leichter Truppen, wie bie Roth. wendigfeit einsehen gelernt, auch die Linien = Regimenter ja felbft die Grengdiere und Garden, nicht nur in diefer Rechtart ju üben, fondern von ihnen beinabe jenen Grad Der Ausbildung gu verlangen, den man fonft nur bei Jagern und Cougen ju finden hoffen durfte. Es mußte daber für Die Befehlehaber aller gut organisirten Beere gu einer-Bauptaufgabe merden, zwedmäßige Unleitungen für diefe, por bem nordameritanischen Freiheitefriege nur von den Rroaten und vielleicht einigen Freitorps gefannte Urt bes Rampfes an geben, die geeignet maren, mit Entfernung aller fleifen Pedanterie und erschwerenden Bertunftelung, auf Die moglichft einfachfte Beife jede im Treffen vortommende Gvolugion eben fo in gerftreuter Schlachtordnung wie in gefchloffenen Rorpern auszuführen, und den durch feinen mechanischen Bewegungen in Reib und Glieb jum willenlofen Automaten gewordenen Goldaten durch feine größere Ungebundenbeit in der Tirgilleurtette wieder jum dentenden Denfchen umaugestalten, der dem Beinde folau jeden Bortheil abge winnt, bas Terran Elug benütt, und den Ropf nicht:minder als Arme und Beine ju gebrauchen weiß. Reuerer Beit find folder Borfdriften, Belebrungen, Reglemente, u. f. m. ungablige von geringerem und höherem Gehalte erfchienen. Da nun die Erfahrung über leicht und fcmer ausführbar, smedmäßig und unsmedmäßig, die befte Lehrerinn bleibt, fo merden ihrem Sache gemachfene Manner, Diefer Subrerinn folgend, über benfelben Wegenstand in der Sauptfache ungefähr auch derfelben Meinung fenn. Ge ift alfo begreif. lich, daß bas in ber Aufschrift genannte Bleine Bert im Befentlichen, - nämlich in der Urt, die Tirailleurs nach allen Seiten bin, por= und rudwarts ju bemegen, ein wirtfames Teuer ju unterhalten, fich gegen Ravallerie ju vertheidigen, vom Feinde befette, vortheilhafte Poffgionen gu forciren, oder wenn man fie felbft inne bat, gu vertheis digen, u. f. m., - wenig von den Grundjagen abmeicht, die fur bas Tirgilliren in der öftreichischen und anderen mobil abgerichteten Urmeen als fefte Rorm angenommen find.

Beil aber, nach unferem Grachten, die genannte Schrift feine Abidreiberei, fondern ein auf Sachtenntuig, eigenes Nachdenken, und richtige Beurtheilung bafirtes Bert ac nannt zu merden verdient, fo ift es auch im Detail, g. B. ber Urt, wie die jum Tirailliren bestimmten Buge formirt, Die Retten gebildet, abgeloft, verftartt, einberufen, u. f. m. merden, von dem bierbei in anderen Urmeen üblichen Borgange verschieden. Alles aber, mas man von einem brauchbaren Sandbuche mit klaren Grlauterungen für jedes im Treffen vorkommende Manover, mit hinmeglaffung funftreicher Schaufpiele für diefe Rechtart fordern tann, ericopft Diefe farge, auf 50 Geiten gufammengedrangte, mit 13 Dlanen verfebene Schrift. Deutliche, im Feuer borbare Bornfignale und turge Rommandomorter erleichtern die einfachen Bewegungen, welche, wenn fie geborig eingeübt find, gewiß jeder Infanterie für die gerftreute Schlachtordnung volltommen genügen merben.

Rach dem Sinne diefer Borfdriften wird nur bas britte Glied, nie gange Buge und Rompagnien jum Tirailliren vermendet, mabrend in der öftreichischen Urmee nicht nue die aus bem britten Gliede formirten Buge, fondern auch gange Abtheilungen aus der Fronte aufgeloft merden. Biele Grunde mogen für bas Gine und bas Undere fprechen. Bir glauben, bei einem ifolirten Batgillon fomobl, ale bei mehreren neben einander in Solachtordnung aufgeftellten, foll das dritte Glied gum Tirailliren bestimmt merden, menn jedes Bataillon nur einen. Theil feiner Mannfchaft als Tirailleurs entfendet, weil daburch die Fronten ber Bataillons nicht fcmaler, und die Bataillons : Intervalle gu großen Luden merden. Sollen aber ein oder mehrere Bataillons jum Tirailliren verwendet merden muffen, um die Fronte größerer Truppenforper ju beden, fo fcheint es gerathener, wenn diefe Bataillons gange Ubtheilungen auflofen, und mit dem Refte Unterflügungen und Referven bilben : wodurch bie Rompagnien meniger durcheinander geworfen werden, und nicht alle Truppen einen Theil ihrer integrirenden Streitfrafte verlieren.

Bas wir in dem mehrberührten Buche mit unferen Ansichten nicht ganz übereinstimmend finden, ift wenig und unwesentlich. Wir sehen es hierher, mehr weil und einige Stellen eine günstige Gelegenheit darbieten, über Manches unfere Meinung zu sagen, die wir den Lefer für nichts Anderes als den Tert begleitende kurze Noten, Bemerkungen, Gedankenspäne, zu halten bitten. Sie mögen der Ordnung nach folgen:

§. 3, Beite 7, Auflöfung eines Trupps in eine Schütenlinie. 1. Die Tirailleure find fcon formirt, a. Das Bataillon fieht in Linie. Fig. 10.

"Auf das Signal "Schwärm en" machen die Tirailleurzüge über der Fahne rechts, unter der Fahne links um. Der erfte Tirailleurzug geht dicht um den rechten Flügel des Bataillons vor; seine erste Sekzion entwickelt sich sogleich dicht vor der Fronte des Bataillons nach der Fahne zu, ohne die übrigen Sekzionen abzuwarten."

Das herumgehen um den rechten und linken Flügel ift ein Ummeg und Zeitverluß, der bermieden werden taun, wenn die Tirailleurzüge, wie bei den Oftreichern, zwischen der Mitte und den Flügelzügen der Rompagnien, wo fie aus dem dritten Gliede formirt werden, genade burchbrechen, und die dort eingetheilten Chargen ihnen Plat mochen. Zeit ift aber eine Sache, mit der man bei in der Schlacht anwendbaren Evoluzionen pedantisch geizen muß.

Seiten 11, 13, 15, und an anderen Orten tommt der Ausdruck "in muntern, sehr muntern, ftarken Schritte," häusig vor. — Was ist das für ein Schritt? — Diese Benennung wird von einem lebhaften Temperamente wahrscheinlich anders verstanden werden, als von einem phlegmatischen; von der Jugend anders, als von dem in Jahren vorgerückten, reiferen Mannesalter. Die Geschwindigkeit jeder Schrittgattung muß, eine gewisse Augahl Schritte auf die Minute gerechnet, bestimmt senn; wie in der öftreichischen Armee der ordinäre auf 90 bis 95 Schritte, der Manövrirschritt auf 108, und der Doublirschritt mit 120 Schritte auf

die Minute festgeseht ist. Dann wird Jeder wiffen, in meldem Tempo er zu geben hat, und der fünfzigjährige, durch Wunden und Fatiguen, geschwächte Offizier, der unter "muntern Schrift" was Anderes versteht, als der rasche zwanzigjährige Jüngsing, nicht mit seinem Sontienzug hinter senem zurüchleiben, oder Letterer dem Ersteren voraneilen.

Seite 11, d. Das Bataillon retirirt in Linie. "Benn das Bataillon "Rehrt" gemacht hat, angetreten ift, und das Signal jum Schwärmen gegeben wird, trabt das gange dritte Glied erst in gerader Richtung bis Schritte vor, um das Bataillon nicht aufzuhalten. Das dritte Glied des ersten Zuges der ersten Kompagnie geht nun im Trabe um den rechten Flügel dieser Kompagnie herum, welches, da das Bataillon im "Rehrt" sich befindet, mit Ilntsum geschieht," u. s. w.

Alles febr furt und aut. Mur murbe auch bier die Rom mirung des jum Tirailliren beftimmten britten Bliebes, wenn auch um ein Unbedeutendes, foneller erfolgen, menn fich die formirten Tiraillenrzuge und ihre Soutiens mit ber angemeffenen Wendung durch die Intervalle der Chargen gwifden ben Bugen bes Bataillons mittels bes Reibenmariches burchtogen, und bann in die Front aufliefen. Benn bei dem Retiriren des Bataillons in Binie Seite 12, Beile 23 von oben, mo gefagt ift: "Bedenfalls muß das Bataillon an beiden Flügeln um mindeftens 4 bis 5 Schritte von der Schwarmerlinie debordirt merden;" Diefes von den Tirailleurs nur um 4 bis 5 Schritte bebordirt mird, fo burfte Diese Debordirung, befonders bei einem tfolirten Bataillone, viel ju gering, und nicht beffer als gar feine Debordirung feyn. Die Tirailleurs muffen, nach uns ferer Meinung, Das Bataillon in Diefem Ralle an iedem Flügel menigftens um den fünften Theil feiner gangen Breite überreichen, wenn es fich en fronte jurudriebt; noch meiter muß aber in Berhaltniß der Breite der letten Abtheilungen Die Debordirung geben, wenn ber Ruckjug in Rolonne gefchieht; auch muffen die beiden Flügel der fich gurucksiehenben Rette bis Geftalt eines rudwarts gebogenen halben Mondes annehmen, um jeder Gefahr einer überflügelung beffer zu begegnen.

Seite 14, §. 5. Berminderung ber Feuerlinie. 1. Die Feuerlinie fteht und dargirt nicht. Fig. 14. "Soll eine Setzion - Bug - aus der Tirailleurlinie gurudgerufen werden, fo gefdieht dief allemal aufs Rommando des Rubrers der betreffenden Tirailleurfetgion : Der N. N. Bug - Setzion - Sammeln," ohne 'ein Signal anzumenden. Die zurudgezogenen Tirailleurs geben in gerader Richtung nach dem Flügel des Soutiens, deffen Front frei bleiben muß, fammeln fich erft beim Soutien, und ruden an ihren Plat, b. b. an ben, welchen fie vor dem Ausschwärmen eingenommen hatten. - 2. Die Renerlinie ftebt und dargirt. - Bie vorftebend: uhr traben babei bie Burudgebenden. - 3. Die Feuerlinie avancirt. - Die nach vorftehenden Fallen be: nannte Setzion bleibt fteben, giebt fich fo gufammen, bag die Front des Soutiens frei bleibt, und folieft fic an bas Lettere an, wenn daffelbe berantommt. Die jurudgenom= mene Setzion nimmt ihren fruberen Dlag ein."

Die Berminderung der Reuerlinie durch Burudgieben eines Theiles der aufgeloften Getzionenzuge ift in den angeführten gallen bei den meiften Urmeen auf abnliche Urt eingeführt. Uns ichien fie nie gang praftifc und zwedmäßig. Man tann fich im Feuer ohne Signal fo fcmer vernehmlich machen. Will man nun die gur Berminderung der Feuerlinie bestimmte Abtheilung gurudrufen, um fie hinter der Tirailleurtette gu formiren, fo ift bei der mirtlichen Unmendung Diefes Manovers im Treffen immer ju befürchten, daß mandes von Chr- und Pflichtgefühl minder befeelte Individuum falich verftebe, und gu' der genannten Abtheilung ju geboren glauben mird; burch welche irrige Meinung am Ende Die Feuerlinie mehr als beabsichtigt mar, gelichtet merben burfte. Dit langem Ubgablen fann man fic aber in folden Augenbliden nicht aufhalten. Auch murde man daburd nicht leicht ins Reine tommen; benn man weiß boch fdwerlich.

ofr. milit. Beitfor, 1839. III.

meder, mie viele Lente im Gefechte bereits getobtet und vermundet murden, noch bei ber burch Rommandos und andern Abgang täglich wechselnden Rangirung nominativ auswenbig, in melden Bug jeder Dann gebort. Bas tann alfo leicht bas Refultat Diefes an fich einfach icheinenden Fürganges werden? - Unordnung. - Une ichiene es daber, wenn man die Feuerlinie vermindern will, beffer, eine neue 216theilung, fo fart als man die neue Rette haben will, über die bereits im Feuer ftebende auf 15 bis 20 Schritte binaus, fcon aufgeloft ober fcmarmend vorzusenden, und die fruber vorhandene gang einzugiehen, das heißt mit andern Worten, eine fartere Tiraillenrtette durch eine fcmachere abgulofen. It die Reuerlinie im Avanciren begriffen, fo mußte fie, wenn die fie ablofende bereits nabe an fie fcmarmend berangekommen ift, burd ein Signal jum Salten beordert, und die ablofende auf die genannte Diftang über erftere im Lauffdritt (Trabe) binausgefdict merben.

Geite 16, §. 7 bei der Chargirung wird bes Sandbuch für Offiziere des GLts. R. v. & angeführt, wo es beifit:

"Die Fertigkeit im Schießen und Sicherheit im Treffen ift, nächst ber Manövrirfähigkeit, beim Fugvolke die haupt sache."

Ohne diese unbezweiselte Wahrheit im Geringsten in Abrede zu stellen, glauben wir hier bemerken zu dursen: 1. Zum guten Schießen, das heißt zum Treffen, gehören gute, die Rugel in gerader Richtung bis auf den Punkt des Kernschusses sien gerader Richtung bis auf den Punkt des Kernschusses werben aber in den Linien-Regimentern vieler Armeen wahlt immer ein frommer Wunsch bleiben. — 2. Gekummtere Gemehrkolben. Je gerader der Rolben, besto bestäger der Rückloß dessehrkolben beim Absteuern; je hestiger der Rückloß, desse oher ist der Soldat geneigt, beim Abbrücken das Gesicht vom Kolben megzuwenden, wodurch gewöhnlich der Schuß ins Blaue geht. Freilich können Gewehre mit krümmeren Kolben nicht so senktrecht getragen werden, wie mindes krumme; aber der Bortheil des Besselsiesens selle

boch den der fconeren Saltung aufmiegen. - 3. Butes, wenig Ruf erzeugendes Dulver; weil diefer eine Saupturfache ift, daß die Gemehre öfter verfagen, und daß man bie Rugel nach 30 bie 40 Schuffen faum mehr in den Lauf binab. auftogen vermag; mas die Ladung febr verzögert. - 4. Bute Pertuffiones fatt der bieber üblichen Feuerschlöffer. Bei gleicher Tapferteit der Truppen, und gleicher Gefchickliche feit ber Reldberren, durfte die Behauptung nicht zu fühn fenn, daß die Armee, deren Gemebre mit auten Derfuffionsfoloffern verfeben find, den Sieg über jene erringen mird, Die Diefe nicht hat, wenn ein Regentag jum Ungriff gemablt mird. Bas beffere Baffen über ichlechtere für ein Übergewicht geben, haben taufend Beifviele, unter andern die Schlacht bei Mollwit bewiesen, in melder das fur die Dftreicher unheilvolle Refultat nur ju mahrscheinlich größten: theils durch die eifernen ladftode der Preufen berbeigeführt murbe; da jene der öftreichifchen Urmee, die ju ber Beit noch von Soly maren, brachen, find die Infanterie miderfandeunfabig murbe. - 5. Mehr übung im Scheibenfchies Ben, und diefe Ubung nicht nur auf horizontal fortlaufendem Terran, fondern auch bergauf und bergab vorgenommen; damit der Soldat auch auf bergauf und bergab ftebende Begenftande treffen lerne; wie dieft bas öftreichifche Abrichtungs. Reglement vorfcreibt. \*) Schlachten und Feldmanovers liefern dem aufmerefamen Beobachter ben Bemeis, daß Sochund Tiefanichlagen allenthalben ju menig geubt mird. Denn wenn ein Theil der fich begegnenden Truppen hoch, der andere tief fteht, fo feuern die Tirailleurs, und noch mehr geschloffene Bataillons, trot aller gehaltenen Schulen und porausgegangenen Belehrungen, meiftens fo, daß die Rugeln ber Riederftebenden weit vor der feindlichen Linie in den Boden einschlagen, mabrend jene der Soberen über die Ropfe der Erfteren wegfliegen, meil das emige in der Cbene auf halben Mann Unschlagen jedem, und am Deiften dem lange

<sup>&</sup>quot;) Indeffen ift uns befannt , das das Scheibenichiefen bei Der preufifchen Urmce mit vielem Bleife betrieben wird.

Anmerf. b. Berf.

dienenden Soldaten fo fehr zur zweiten Ratur geworden ift, daß er gewöhnlich von der hobe herab in die Luft, hinauf aber in die Erde schießt. Der Lefer verzeihe, wenn wir hier Etmas anregen, das nicht zur Beurtheilung des vorliegenden Buches gehört. Das übel ift aber so allgemein, und hier schien gerade der Augenblick gunftig, ein Wort darüber fallen zu lassen.

Seite 19. Bei ber Chargirung im Balbe. 1. Im Steben, ift gefagt: "Sind Baume genug vorhanden, ftellt fich jeber einzelne Mann einer Rotte hinter einen der Baume, und zwar, wenn der Baum nicht ftart genug ift, um feinen gangen Rörper zu deden, mit linksum; follte der Baum nicht hoch genug fenn, um auch den Kopf des Mannes zu deden, kniet er dahinter nieder."

hierbei muffen wir uns die Bemerkung erlauben: Gine Pflanze, die niedriger als ein Mann ift, kann man doch unmöglich einen Baum nennen, und schwerlich wird so ein nicht einmal mannshoher, sogenannter Baum so dick sepn, um einen dahinter stehenden Tirailleur nur einigermaßen becken zu können. Sollte aber hier Strauch unter Baum verstanden seyn, und sich der Tirailleur dahinter verkriechen wollen, so sieht er, bei der im Walde ohnedem beschränkten Aussicht, gar nicht mehr, wohin er schießt.

Seite 26, Zeile 23 von oben: "Es ift im Laufe der letten Feldzüge einige Male mit Bortheil benutet worden, sich, wenn keine Zeit zur Formazion jener Anäule (gegen Ravaklerie) vorhanden war, niederzuwerfen. Es würde nicht nutslos sepn, dieß Manöver mit jener Formazion in Berbindung zu bringen. Der auf der Erde liegende Tirailleur wird von dem Kavalleristen, ohne Lanze, nur schwer erreicht, hat aber das Bajonnet und den Schuß zur eigenen Bertheidigung; die nie lange währen kann; da dergleichen Angrisse auf Tirailleurs immer nur in der Nähe des Bataillons Statt sinden, und die Ravalleristen selten Zeit haben, einem ernstlichen Angriss auf diesen klugerist auf diesen kaufen zu machen."

Man foll, unferet Meinung nach, den Coldaten nie lehren, fich niederzuwerfen, um fich der Gefahr des Kampfes

mit bem Bajonnete ju entziehen, auch menn er babei noch fo febr im Nachtheile ffunde. Der Muthige, Gemandte und Starte mird diefe Magregel gar nicht, der Feige bei jeder Belegenheit ergreifen. Wer fich nicht ftebend mit Schuf und Bajonnet vertheidigen fann, wird es liegend noch weniger tonnen. Bu diefem letten Mittel follte nur dann gefdritten werden, wenn der Tirailleur den Anauel nicht mehr gu erreichen, dem Ungriffe einer gefoloffenen Ravallerie aber auch nicht mehr auszuweichen vermag. Dann muß er fich, ba er ohnedem niedergeritten murde, auf ben Bauch merfen, und erwarten, ob er von den Pferden gertreten mird, oder ob fie über ibn megfpringen, mie oft gefchieht, und ihn wenig oder gar nicht beschädigen. Begen vereingelte Reiter, besonders gegen jene, Die, wie in der angeführten Stelle gefagt ift, fich in der Rabe des Bataillone nicht lange aufhalten durfen, genugen Tapferteit und Gefchicklichteit in Führung des Bgjonnets. Auf bem Rucken liegend, benn fo muß er liegen, menn eine Möglichkeit gur Bertheis bigung ba fenn foll - merden bem Tirailleur feine Baffen von wenig Rugen fenn, Man tann in diefer unvortheilhaften Stellung, in ber die Urme noch mehr als im Geben. und Steben von den Tornifter : Tragriemen an den Soultern gurudaegogen merden, meder mit einiger Gemifbeit bes Treffens ichlefen, noch mit dem Bajonnet ftofen, oder mit dem Gemehre pariren. Überdief merden Ropf, Bruft und Unterleib des Liegenden durch Tornifter und Patron- . , tafche fo viel erhoben, daß er nicht nur vom Langenreiter mit der Lange, fondern von jedem, besonders dem auf einem Bleinen Pferde ficenden leichten Reiter, wenn er fich nur etwas niederbeugt, mit dem Gabel nachdrucklich getroffen merben muß. Gin Sprung feitmarts oder gurud, rettet ben Tirailleur oft por einem aut geführten Siebe des Reiters; boch um diefen machen ju konnen, muß er fich auf feinen ruftigen Sufen bemegen, - nicht aber in der unbeholfenen Lage eines vor dem Begrabniffe gur Schau ausgestellten Leichnams ben Ungriff Des Feindes ermarten.

Schlieflich find mir über das Tirailliren im Liegen

auf gang flachem Terran im Allgemeinen ber Meinung: es ift beffer, fich ben Rugeln flebend, — das heißt: auf derfelben Stelle, um nicht jum ficheren Zielpunkte zu dienen, fich einige Schritte bin und ber bewegend, — auszusehen, schnell zu laden, schnell zu feuern, und richtiger zu treffen, als liegend langsam zu laden, langsam zu feuern, und, zwar nicht getroffen zu werden, aber dafür auch wenig oder nichts zu treffen.

Ritolaus von Lagufius, Grenadier Bauptmann von Langenau Inf. Reg. Ar. 49.

#### VII.

## Karten = Ankundigung.

Das topographische Bureau des E. f. General-Quartiermeisterstabes hat so eben in das Kartenverschleifamt im hoffriegsrathsgebäude abgegeben, und'ift daselbst täglich von 10 bis 2 Uhr zu haben:

Von den Umgebungen Wiens in der Rreidenmanier auf Stein gezeichnet, die Rultursgattungen mittels Thonplatten in Farben gedruckt, der Wiener Boll = 200 Wiener Rlafter oder 1/14,400 der Ratur, die zehnte Lieferung in 4 Blättern, welche die Umgebungen von Segendorf, Speiffing, Mauer, Aggersdorf, Erlaa, Inzersdorf, Liesing, Siebenhirten, Bosendorf, hennersdorf und Brunn am Gebirge enthalten. Preis 3 fl. R. M.

Wer eilf Eremplare ber gesammten gehn Lieferungen, ober von einer berfelben, auf ein Mal abnimmt, erhalt bas gwölfte Eremplar unenigelblich.

Da sich das topographische Bureau nicht mit Werfensbungen befassen kann, so werden, die auswärtigen herren Abnehmer ersucht, sich an die Kunsthandlung Artaria und Komp. in Wien zu wenden, welche ausschließlich damit beanftragt ist, und zu größterer Bequemlichteit anch das Jans J. Meiners und Sohn in Matland in den Stand gesett hat, Bestellungen zu beforgen.

Wien, am 10. August 1839.

Das topographische Bureau bes f. L. General-Quartiermeisterstabs.

#### VIII.

## Neueste Militärveränderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Seine Durchlaucht Philipp Landgraf ju Beffen-Bomburg, F3M. und tommandirender General in Illyrien, Inneröftreich und Tirol, wurde jum Gouverneur von Mainz ernannt.

Maggude Ili, Alops Graf, F3M. und tommandirender General in Mahren und Schlesien, j. Gouverneur von Mantua betto.

Rugent, Laval Graf, F3M., ad latus des tommandirenben Generals in Inprien, Inneröftreich und Tirol, & tommandirenden Generalen in Mahren betto.

- Langenau, Friedr. Karl Gustav Bar., FME. und tommandirender General in Galligien, 4. Kommandirenden in Illyrien, Inneröstreich und Tirol detto.
- Retsen von Retse, Abam, FML und Divisionar in Italien, 3. wirk, k. k. geheimen Rath, und kommandirenden Generalen in Gallisien detto.
- Batlet, Bengel Bar., FMB. und Unterlieutenant der ersten Arcieren Leibgarde, g. Oberlieutenant in berfelben betto.
- Fürftenmarther, Burg-Saffen zu Odenbach, Rarl Baron, FME. und Feftungekommandant zu Mantua, g. Unterlieutenant der erften Arcieren Leibgarde detto.

- Bentheim-Steinfurt, Wilhelm Fürst zu, FDB. und Rommandant des 2. mebilen Teuppenkorps in Italien, zum ad latus des kommandirenden Gener ls in Ober- und Niederöstreich ernannt.
- Geramb, Leopold Bar., FML und ad latus des tommandirenden Generals in der Banal-Barakdiner=Rarlftädter-Grenze, & Rommandanten des 2. mobilen Truppenkolps in Italien detto.
- Bertoletti, Anton Bar., FME. und ad latus des kommandirenden Generals in Ober- und Niederöstreich, & Kapitan der in der Errichtung flehenden lombardisch- venezianischen abeligen Garde detto.
- Leiningen-Westerburg, August Graf, FME., Divisionar und Militär-Rommandant ju Innebruck, g. Bige-Gouverneur von Mainz detto.
- Cforich von Monte-Creto, Frang Bar., FML und Divisionar zu Wien, z. Militär-Rommandanten in Innsbruck detto.
- Caboga, Bernhard Graf, GM. v. Ingenitur Rorps, wurde bei der General Genie Direkjion anaestellt.
- Porten fclag a Lebermaner, Johann von, Obst. v. Auersperg Rur. R., 3. GM. und Brigadier in Galligien befordert.
- Bandtera, Frang Bar., Schiffetapitan v. d. Marine, g. Rontre-Admiral detto.
- Airoldi, Paul, Obst. v. Hangwiß J. R., z. Unterlieutenant der in der Errichtung stehenden lombardisch-venezianischen adeligen Garde ernannt.
- Solnderer, Frang, Obft. v. Penf. Stand, j. Platfommandanten in Main; dette.
- Strobel von Anterwald, Rarl, Obstl. und Rommans dant des 9. Jäg. Bat., j. Play-Obst. in Triest befördert.
- Clam : Gallas, Eduard Graf, Obill. v. Ignag hardegg Rur. R., j. Doft. im R. detto.

- Gutjahr von Delmhof, Joseph. Mai. v. Ignag harbegg Rur. R., j. Obfil. im R. befordert,
- Liechtenftein, Friedrich Fürft, Maj. v. Reng = Röftrig Duf. R., 3. Obfil. im R. betto.
- Matif von Git-Abonn, Rael, Maj. und Rommanbant bes 10. Jag. Bat., & Dbftl. im Bat. detto.
- Glavasch, Stephan, Maj. v. Gradiscaner Gr. J. R., in dieser Eigenschaft z. 2. Banal Gr. J. R. überfest.
- Mich alows ti, Binzenz von, Maj. v. E. S. Franz Ferbinand d'Efte J. R., z. Kommandanten des vac. Grenad. Bat. Rosenbaum ernannt.
- Horvath, Franz von, Maj. v. E. H. Franz Karl J. R., in dieser Eigenschaft z. E. H. Franz Ferdinand d'Efte J. R. übersetst.
- Sauslab, Franz Edler von, Maj. v. Prohasta J. R., in diefer Eigenschaft ju Trapp J. R. betto.
- Beigl von Kriegeslohn, Balentin, 1. Rittm. v. Ignag Sarbegg Kur. R., & Maj. im R. befördert.
- Rimptid, Camillo Graf, 1. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. R., j. Maj. b. Nositis Chev. Leg. R. betto.
- Caftiglione, Joseph Graf, 1. Rittm. v. Raifer Rikolaus
  Ouf. R., & Maj. b. Renß Köstrig Ouf. A.
  betto.
- Denkftein, Alphons, horm. v. 2. Banal Gr. J. R., j. Maj. b. Gradiscaner Gr. J. R. detto.
- Kohl, Franz, Sptm. v. E. H. Franz Foedinand d'Este J. R., z. Maj. b. E. P. Franz Karl J. R. detto.
- Ben, Philipp, Ul. 1. Geb. Rl. v. Wimpffen J. R.,
- Rramberger, Math., Ul. 1. Geb. Rl. v. 25 35. Friedrich J. R.
- Borfchelmann, Math., Kapl. v. Kilienberg J. R., j. wirtlachptm. im R. befordert.
- Blaget, Stephan, Dbl. v. Detto, g. Rapl. detto detto.

- Drahotaupil, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Lilienberg J. R., &. Obl. im R. befordert.
- Sieber, Robert, III. 2. Geb. Rl. v. betto, 3. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Walter, Rarl, Feldw. v. detto, 3. Ul. 2. Geb. Al. detto betto.
- Huberth von Steinburg, Johann, Obl. v. Deffen-Homburg J. R., &. Rapl. b. Bertoletti J. R. Detto.
- Rübenbauer, Sigmund, Regmts. Rad. v. Rugent J. R., g. Ul. 2. Geb. Al. im R. detto.
- Miderl, Paul, Ul. 1. Geb. Al. v. G. S. Frang Ferbinand d'Gfte J. R., & Obl. b. 3. Jäg. Bat. detto.
- Marten pi, Friedrich von, Ul. 2. Geb. Al. v. G. S. F. Franz Ferdinand d'Gfte J. R., z. Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.
- Lanfren, Anton Bar., E. E. Rad. v. Pring Leopold belder Sigtlien J. R., j. Ul. 2. Geb. Kl. b. E. S. Frang Ferdinand d'Gfte J. R. detto.
- Du Rieur De Fenau, Gugen, Regmts. Rad. v. Paugwit J. R., j. Ul. 2. Geb. Rl. im R. betto.
- Szerminski, Markus, Ul. 2. Geb. Al. v. Wellington 3. R., q. t. z. Berzog von Roburg Uhl. R. überfeht.
- Rwegich, Gofeph, Kapl. v. Raifer Jäg. R., z. wirkl. Sptm. im R. befordert.
- Boinni, Aliton , Bol. w. detto , 8. Rapl. Detto betto.
- Dermunin von Reichenfeld, Joseph, Me. v. betto, z. Wall von Barten feld, Rudolph Ritter, Oble. betto b.
- Beiler, Johann, Oberjäg. v. detto, g. Obl. detto detto. Gondrecourt, Leopold Graf, Regmts. Rad. v. Latour J. R., a. Ul. b. Raifer Jag. R. betto.
  - Reichlin von Meldegg, Christoph Bar., Kapl. v. 3. Jag, Bat., j. wirkl. Hotm. b. 8. Jag. Bat. betto.
- pohl, Gottlieb. Dbl. v. B. Jag. Bat., g. Rapl. im Bat. Detto.

- Gaupp von Berghaufen, Frang Ritter, Rab. v. 7. 3ag. Bat., z. Ul. im Bat. beforbert.
- Bombelles, Ludwig Graf, Ul. v. 11. Jäg. Bat., 3. Obl. b. G. H. Joseph Hus. R. detto.
- Apbaft, Johann, Ul. v. G. D. Frang Rur. R., g. Obl. im R. detto.
- Grach, Unton, Rad. v. detto, g. Ul. betto detto:
- Puchner, Sannibal Bar., III. v. Mengen Rur. R., g. Obl. im R. betto.
- Shuls, Robert von, Regmts, Rad. v. detto, j. Ul. betto detto.
- Schaffgotsche, Friedrich Graf, Regmts. Rad. v. Kaiser Alexander J. R., j. Ul. b. Wallmoden Kur. R. betto.
- Binder, Mathias, 2. Rittm. v. Baiern Drag. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Ganfter, Sigmund, Obl, v. detto, z. 2. Aittm. detto detto. Ehrenburg, Karl Bar., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. If a c f on, Perfy, Kad. v. Minutillo Orag. R., z. Ul. im R. detto.
- Bender, Wilhelm, 2. Rittm. v. Raifer Chev. Leg. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Thurn von Balfaffing, Ludwig Graf, Dbl. v. betto, f. 2. Rittm. betto betto.
- Berger, Guard Edler von, Ul. v. detto, z. Obl. detto betto.
- Rarnidi, Theodor Bar., Rad. v. betto, z. Ul. betto betto. Rreuth, Joseph, Rorp. v. betto, z. Ul. betto betto.
- Balftuder, Joseph, expr. Gem. v. Raifer Buf. R., g. Ulim R. detto.
- Milutinowich von Weichfelburg, Michael Bar., 2. Rittm. v. G. S. Joseph Ouf. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Demelics von Panyova, Johann, Obl. v. detto.
- Chinege De Bacg, Stephan, Ul. v. Detto., j. Dbl. Detto betto.

- Bagi, Ludwig, Regmts. Rad. v. Wacquant J. R., 3. Ul. V. E. D. Joseph Sus. R. befördert.
- Bagner, Karl, Ul. v. Alexander Großfürst von Rugland Suf. R., & Obl. im R. detto.
- Walbed, Robert Bar., Kad. v. detto, j. Ul. detto detto. Mildman St. John, Edmund, Ul. v. Sardinien Dus. R., j. Obl. im R. detto.
- Sgirch, Frang, Machtm. v. Ballmoden Rur. R., g. 111 b. Sarbinien Guf. R. Detto.
- Bognar, Ludwig, Machtm. v. Reuß Roffrig Guf. R.,
- Lama Ritter von Bich fen- und Brandhaufen, Karl Obl. v. Herzog von Roburg Hus. R., z. 2. Rittm. im R. detto.
- Berfek, Joseph von, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Bobory, Nikolaus von, Regmts. Rad. v. detto, j. Ul. detto detto.
- Bidn, Leopold Graf, 2. Rittm. v. Ronig v. Preußen Suf: R., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Mezen, Ladislaus von, Ul. v. betto, z. Obl. betto betto. Mezen, Karl von, Wachtm. v. betto, z. Ul. betto betto. Biro, Joseph von, 2. Rittm. v. Szekler Hus. R., z. 1.
- Biro, Joseph von, 2. Ritim. v. Szetler Hus. R., z. I Ritim. im R. detto.
- Domofos, Aler. v., Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. detto detto.
- Rif, Alexander von, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Ralno'En, Karl Graf, Regmts. Rad. v. detto,z. Ul. detto detto.
- Sebaffianovich, Emerich, Obl. v. Palatinal Buf. R., g. 2. Rittm. im R. detto.
- Piller von Merd, Thomas, Ul. v. betto, . Obl. betto betto.
- Fartas, Rarl von, Wachtm. v. detto, z. Ul. detto detto. Schuffer, Unton Bar., Ul. v. Bergog von Roburg Uhl. R., z. Obl. im R. detto.
- Rang, Sigmund, Rad. v. Raifer Uhl. R., j. Ul. im R. betto.

- Bautich, Jofeph, Ul. 1. Geb. Rl. v. 4. Gar. Bat., j. Obl. im Bat. beforbert.
- Ralmany, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto detto.
- Jantso, Joseph, Feldw. v. Don Miguel J. R., j. Ul. 2. Geb. Rl. b. 4. Gar. Bat. betto.
- Ballan, Joseph, Obl. v. 6. Gar. Bat., q. t. 3. Plattommando in Bregenz überfest.
- Ttalcfevich, Ignaz Bar., Dbl. v. G. D. Albrecht J. R., q. t. 4. 6. Gar. Bal. betto.
- Abelmann, Joseph, Platlieut. ju Bregenz, q. t. z. 6. Gar. Bat. betto.
- Reifchel, Friedr., Obl. v. 1. Art. R., q. t. g. Ofner Gar. Urt. Diftr. betto.
- Clattinger, Johann, Ul. v. 3. Art. R., 3. Obl. b. 1. Art. R. befordert.
- Brand ftetter, Johann, Obl. v. 2. Art. R., q. t. g. Rarlftädter, Gar. Art. Diftr. überfest.
- Sternegg, Ignas Bar., Ul. v. 2. Urt. R., j. Obl. im R. befordert.
- Burger, Jofeph, Ul. v. Penf, Stand, b. 3. Art. R. eingetheilt.
- Merps, Joseph, Obl. v. 4. Urt. R., q. L. 3. Innsbruder Gar. Urt. Diftr. überfest.
- Pfeifer, Ferdinand, Obl. v. 4. Urt. R., q. t. g. Grager Gar. Urt. Diftr. Detto.
- Umlauf, Joseph, Dberfwer. v. Bomb. Rorps, j. Uls. Thiel, Johann, b. 5. Urt. R. befordert.
- Bintler, Joseph, Unterzeugm. v. Biener Gar. Art. Diftr., j. Oberzeugm. dafelbft detto.
- Laneder, Joseph, Unterzeugm. v. Ollmuger Gar. Art. Diftr., j. Oberzeugm. b. Wiener Gar. Art. Diftr. betto.
- Rrautsteng I, Frang, Obl. v. Innebruder Gar. Art. Diftr., q. t. g. venegianifchen Gar. Art. Diftr. überfest.
- Bulla, Johann, Munizionar v. Wiener Gar. Art. Diftr., z. Unterzow. b. Olimüßer Gar. Art. Diftr. beford.

- Preifler, Frang, M. v. Pionnier-Rorps, q. t. 3, Wiener Militär-Polizeimache überfest.
- Philipps vich von Philipps berg, Joseph, Rad. v. Pionnier-Rorps, z. Ul. im Rorps befördert.
- Ragenberg, Ludwig, Rapl. v. Sappeur-Rorps, z. wirkl. Sptm. im Korps detto.
- Ruftel, Frang Bar., Dbis. v. detto, g. Rapls. detto Beeber, Bingeng, betto.
- Doftal, Rarl, til. v. betto, g. Dbl. betto betto. .
- Bahlbrudner, Theodor, Ul. v. Ingenieur Rorps, g. Obl. b. Sappenr Rorps detto.
- Minfinger, Johann, Sptm. v. Pontonnier = Bat., g. Amtsverwalter des obarften Militar-Schiffamts ernannt.
- Maprhofer, Peter, Rapl. v. Pontonnier Bat., 3. wirkl. Spim. im Bat. beforbert.
- Bohenfinner von Sobenfinn, Anton, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Strobel, Friedrich, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Berboni bi Spofetti, Theodor, Oberbrudmftr. v. detto, g. Ul. detto betto.
- Urban, Joseph, expr. Unterbrückmftr. v. betto, j. Oberbrückmftr. betto betto.
- Piccioni, Michael, Lewinski, Eduard Ritter von, Wankamicz, Peter von, Tils, Germann.
- Gomars, Erneft,
- Rorps, z. Uls. im Korps detto.

Rad. v. Ingenieurs

- Guerra, Joseph, 2. Rittm. v. Gendarmerie Reg., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Endinich, Andreas von, Obl. v. betto, 3.. 2. Rittm. detto betto.
- Albertaggi, Philipp, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Ginago, Joleph, Sergente v. betto, g. Ul. betto betto.
- Bein, Undreas, Platoll. ju Bien, q. t. nach Braunan übersett.

helbritt, Ernft von, Plagobl. ju Braunau, q. t. nach Wien überfest.

Gfepp de Bar-Bogn a, Johann, Hotm. v. Deffen-homburg J. R., Piller von Merk, Emerich, 2. Rittm. v. Palatinal Sus. R.,

Cfernovics de Matfa, Georg, Ul. 2. Geb. Rl. v. Rufavina J. R., 3. Garde u. Ul. der königl. ungr. abel. Leibgarde befördert.

ungr. adel. Leibgarde befördert.
Belonka, Alexander, Ul. 2. Geb. Kl. v. Dodenegg J. R.,
Bajjath, Andreas, Ul. 1. Geb. Kl. v. 4.
Gar. Bat.,

#### Penfionirungen.

Derra, Jakob von, GM. und Brigadier zu Tarnppol. Majus, Alexander Bar., Obff. und Plagkommandant zu Trieff, als GM.

Leuter, Michael, Obft. v. Ingenieur = Rorps, mit GM.

Swoboda, Johann, Obst. v. Ignaz hardegg Kur. R. Bibra, Karl Bar., Obst. v. Savoien Drag. R.

Tichebulg Edler von Tfebuly, Ferdinand, Obfil. v. Reuß. Roffris guf. R., mit Obft. Rar.

Rofenbaum, Joseph, Maj. v. Alerander J. R.

Simon, Johann, Sptm. v. Bellington J. R., als Maj. Dietrich von Bigant, Frang, Sptm. v. Deutschmeister J. R., mit Maj. Kar.

Amon, Karl von, Spim. v. Langenau J. R., mit Maj. Kar. Tamás, Andreas von, 1. Rittm. v. Szekler Buf. R., mit Maj. Kar.

Nemethezeghi, Ignaz von, Rittm. und Setond-Wachtm. der königl. ungr. adeligen Leibgarde, mit Maj. Kar. Schwart, Joseph, Spim. v. Leiningen 3. R.

Tormaffy, Johann Gder von, } Sptf. v. Mariaffy J.R.

Saufer, Mlops, Sptm. v. Großbergog von Baaden 3. R.

Fritsch, Frang, Sptm. v. Pring Bafa 3. R.

Ronigebrunn, Eduard Bar., Spim. v. Raifer 3ag. R.

Borgi, Unton, 1. Rittm. v. Raifer Chev. Leg. R.

Padovan, Georg. Schiffelieutenant der Rriegsmarine. Bela, Joseph, Rapl. v. Fürstenwärther J. R.

Schandl, Frang, Oberzeugm, p. Wiener Gar. Urt. Diftr., als Rapi.

Ruffin, August Bar., Obl. v. Deutschmeifter J. R.

Rinaft, Bilbelm, Dbl. v. Rothfird J. R.

Defalois, Anton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Deutschmeister J. R. Bethen, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. Deutschmeister J. R.

#### Quittirungen.

Besenval, Leopold Graf, Obl. p. Preufen Duf. R., mit Rittm. Kar.

Schmidl, Karl, Obl. v. 4. Jag. Baf.

Souls, Joseph, Dbl. v. G. S. Frang Rur. R.

Stevens, John, Dbl. v. Mengen Rur. R.

Bognar, Georg von, Obl. von Alexander Großfürst von Rufland Gus. R., mit Kar.

Jeszenszen von Ragn - Jeszen, Alexander, Ul. 1. Geb. Rl. v. Batonpi J. R.

Lichmann, Guffav, Ul. v. 7. Jag. Bat.

Cary, Johann , Ul. v. Ballmoden Rur. R., mit Rar.

Satvany, Anton von, Ul. v. Minutillo Drag. R., mit Rar.

Gnita von Defanfalva, Emanuel, III. v. Raifer Suf. R.

Sonfuß, Joseph, Ul. v. Raifer Uhl. R.

Rubin pi be Cabem, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. Batonpl

Dftr. milit. Beitfchr. 183g. III.

#### Berftotbene.

Baiml Rifter von Debina, Bolfgang, &DE. und Jeftungefommandant gu Röniggrag.

Cometti, Johann Bapt. Ritter, FME. und Divifionar in Italien.

Du Bois, Frang, Plat Dbft. gu Maing.

Bwenner von Balbftabt, Peregrin, Spim. v. Raifer 3. R.

Pomo von Wenerthal, Joseph, Spim. v. Paumgarten J. R.

Petrovid, Cyril, Optm. v. Brooder Gr. J. R. Fanger, Balthafar, Kapl. v. Gräger Gar. Urt. Dift. Marengi, Rarl Bar., Obl. v. E. H. Frang Ferbinand b'Efte N. R.

Murgu, Simon, Obl. v. Illyrisch-Banatischen Bat. Erös de Lengyelfalva, Gubrtel, Obl. von Alexander Größfürst, von Rußland Hus. R.

Rhuenburg, Sigmund Graf, Obl. v. Armee-Stand. Banus, Abalbert, Ul. 1. Geb. Rl. v. Saugwig J. R. Sharris, Butas, Ul. 1. Geb. Rl, v. Liccaner Gr. J. R.

#### IX

#### u'eb'et fict

des Inhalts ber atteren Sahrgange ber öftreis difden militarifden Beitschrift.

(S & ( u f.)

Der Labenpreis jedes Jahrganges ist 9 fl. 36 kr. R. M.;
— für die Herren f. K. Militärs 5 fl. 36 kr. R. M.

#### Sabrgang 1837.

Plane un d. Rant eng a) Rarte ber Gegenben bon Soifs fone, Ergone. Laon und Rheims. — a) Das Salladtigtb bon Laon im Mars. 18145 — 3) Gilerne Lafetten. — 4), Das übungepferd jum Bajonett-gedten. — 5) Die Belagerung von Maftricht 1748.

Der Feldaug in Reapel und Sigilien 1734-1735. - Der Geld: jug 1748 in den Diedertanden. - Berichtigung einiger Ungaben über den Rudjug nach Raranfebes im Geldjuge 1788 der Dfreis der gegen die Turfen. - Der Feldjug 1797 in Stalien , Inners Bareich und Tirol. - Berichtigung ber vom frangonichen Beneral Ridepanfe verfaften Relagion über bie Schlacht von Sobenlinden am 3. Dezember 1800. - Berichtigung der Darftellungen einiger Gefecte bes Feldjuges 1805. - Die Operagionen des von bem Banus von Rroasien &ME. Graf Jana, Gnulai befehligten neunten Armeeforps im Seldjuge 1809. - Der Feldjug 1809 in Dalmagien. Die Operagionen Der verbundeten Beere gegen Baris im Mars 814. - Unetdoten aus den Geldzügen 1813 und 1814. - Die Wefechte bes ruffifchen Roups bes General Mojutanten von Rudiger, wahrend der Borricfung von Rurow iber Die Beichfel bis Ras bont; im Muguft 1831. - Briefe über ben Entfan von Bilbao 1834, - und Das Treffen bei Bernani 1837. - Mefrolog des f. f. Feldmarfchalls Baron Lattermann. - Ginige Bemerfungen au ben Stigen von Rapoleons Leben, in von der Lubes militarifchent Ronverfagionslerifon. - Gjenen aus bem fleinen Rriege in Den Relbaugen 1700-1813. Des faif. ruffifchen General Lieutenants Pringen Gugen von Burtemberg Wirten mabrend ben Tagen von Dresben und Rulm, im Mnguft 1813. -

Wher Bajonert Gechten. "Iber die Bichtigfeit der Redefunft, als Mittel, auf den Geift der Eruppen , ihre Lapferfeit und Ausdauer vortheilhaft zu wirfen. "Ginige Bemerkungen über teichte Truppen. "Über Regimentenunfen, und ihren Einfluß auf das Gemuth des Soldaten. Berluch einer Anleitung, die Wirkung feindlichen Beschüftes auf ihrliere Maffen und Quarrees in gang offenem Lerran durch Mandverten zu vermindern. "Über die Ausbildung ber Chargen vom Beldwebel abwarts. "Über die Vertheidigung durch brochener Maffen und Quarrees. Bemerkungen der Bortheile der

unter dem Titele "Anleitungen für bie wertichen abungen mehrer rer Regimenter der f. f. Infanterie" in Anwendung gebranten neuen Manövrirmethode. — Das Planteln der Reiterel. — über Ebierryd eiferne Geschühlaffetten. — Rachrichten über das durch den General Freiherrn von Boller modifigirte baierische Feldarilleries fiem. — über Granab-Rartatschen und die neuesten Bersuche mit denselben. — über die Anwendung der Masserdampfe bei Schusswaffen und sonft als Kriegsmittel. — Die französlicher Pontonsausrüftung. — über die Dampfichischkahrt und ihre Anwendung auf den Seetpieg, — übersicht der ägppilichen Streibtrafte. — Bit er atur: Rezensionen und Anzeigen mehrerr mititärischer Werfe und Karten. — Die monatlichen Personalveränderungen in der t. t. Urmee. — Miszellen und Notigen. —

#### Jahrgang 1838.

Plane und Rarten. 1) Rarte jur überficht ber Operegionen bei Arcie, Bere champenoife und Saint Digier 1814. — 2) Plan des Schlachtfeldes bei Arcis am 20. und 21. Marg 1814. — 3) Plan des Schlachtfeldes bei Warfchau 1831. — 4) Plan des

Treffens bei Baffignana 1745.

Rriegsereigniffe bei Gibraltat in den Jahren 1784 with 1705. - Der Beloging 1705 in Portugat und Spanien. - Der Felogin in Sigilien 1734 - 1735. - Der Belbaug 1745 in Jealten. - Die Bertheibigung bes nordlichen Bohmens im August 1813. - Die Operagionen des öftreichifchen, in der Laufig mit bem fchlefifden Beere vereinigten Rorps bes &DEts: Graf Bubna im Gestembtt 1813. - Die Groberung von Bremen durch die Muirten im Ofto. ber 1813. - Die Groberung von Raffel am 28: September 1813. - Die Befturmung von Bergen: op goom in der Rache vom &. bis g. Mary 1814. - Des Oberft Baron Geismar Streifjug in Belgien und Franfreich, im Februar und Mary 1814. - Die Doe ragionen der verbunderen Beere gegen Paris im Marg 1814. (Bort fegung.) - Die Golacht von Arcis am 20. und 21. Dary; bann Die Ereigniffe vom 22. bis 24. Matg bei der allirten Saupt-Armee, - und jene bei ber Gub : Urmee vom 1261, Mary his gum Ende Des Rrieges: - Der Infurrefgiandfrice im Spanien 1822 und 1823 ; Erfter Abfdnitt. - Die Gefechte bei Radewenf und Brot now und bas Treffen bei Ragimiers im palmtichen Belbauge 1831. -Die Bestürmung von Barichau am: 6c unden. Geprember 1831. - Die Feldjuge Ruflands gegen die Efcherteffen in den Jaho ren 1834 und 1835. - Berichtigung jur Wefchichte der Groberung von Conftantine 1837. - Rriegeigenen aus ber Befdichte bes f.t. 4. Dragoner-Regiments Grofibergog von: Boftana von 1796 bis 1815. - Biographie : Bumalacarreguis. - Militarifche, Ravatterie fit des Generale Jacion. - Retrotag, des großbergogliche bandb fen Generalmajers Beinrich von Porbed.

Betrachtungen über bas Leiftungsvermögen ber Truppen auf Mafchen. — Die ruffichen Militärfolonien in ben Gouvernements Cherfon und Chartem. — über Ariegepafeten als Erlab für die ehemaligen Bataifundfanonen. — Die Ginrichtung leichter Truppen. — Die Wanfenübungan bei Wolnesenkt. alle. — Die Unwens bung leichten Truppen gemäß ber neueren Ariegführung. — Fragemente aus ber Geschiche des Gefthungsenah. — über die Giteders abl der Infankerie. — Literarup, — Die monatlichen, Berignale veränderungen in der h. Armee, — Wigsellen und Retigen.

1 111 11 11 11

### Destreichische militärische

## Zeitschrift.

Reuntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1839.

Bedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

## Ankundigung

der Fortsetzung

## der östreichischen militärischen Zeitschrift

für bas Sahr 1840.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1840, ihrem in dem Umschlage bes heftes aussuhrlich entwickelten Plane nach, fortgeset. Die ledatzion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie ach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den druck so zeitig beginnen taffen könne, daß das erste heft mit Anfang zinner 1840 erscheine.

Janet 1840 ercheine.
Die Pränumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang von 2 heften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr. Konv. Münze hier , Wien in dem Komptoir des öftreichischen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen dei allen k. k. Postämtern sür 2 fl. 24 kr. Konv. Münze, — in allen Buch handlung en Dentschaft hands, für die hiesige Buchhandlung Johann Gotthelf heub-

ier, mit 12 fl. Rond. Dunge.

Für die herren Offiziere der taiferlichedireichiden Armee besteht der herabgesetzte, im vorhineln zu erlegende, breis von fünf Gulden sechsunddreißig Rreuzer in konvenzionsmunze. Die diegfälligen Bestellungen werden ur allein bei der Redakzion selbst, bier in Wien, angevommen, und konnen durch Regimentsagenten und sonstige piesige Bestellte, oder durch franktirte Briefe, gescheben.

Jene Boblichen Regimenter ober Rorps, welche gebn Gremplare et Beitschrift, abnehmen, erhalten ein eilftes Eremplar frei.

Die Berren t.t. Militars, welche ihre Eremplare monatlich nit ber Briefpoft zu erhalten wunschen, haben, wie bisher, zu-leich mit bem Pranumerazionsbetrage, für das gangjährige Porto: zwei Gulben 24 Rreuger, — in Allem daber acht Bulben Ronvenzionsmunge für ein Eremplar zu erlegen.

Aus dem am Soluffe des XII. Geftes 1838 mitgetheilten foftenatischen Berzeichniffe der in den Jahrgangen der militarischen Zeitehrift von 1811 bis 1838 gelieferten Auffage geht hervor, daß dieseren 851 Auffage mit 116 Karten' und Planen, dann in den Jahrangen. 1834—1838 noch 221 Notizen und Miszellen enthalten, und aß fich unter zener Zahl 362 triegsgeschichtliche Auffage, worunter wit über hundert ganze, meift öftreichische Feldzüge, befinden.

über ben berabgefesten Preis Diefer alt eren Jahrgange, nb über ben Inhalt jedes einzelnen berfelben, ift bas Rothige in em Umfolage jedes Beftes mitgetheilt, und wolle bort nach-

elefen merden. -

Der Reichthum des laufenden Jahrgangs 1839 geht aus dem mhalt der erschienenen neun Befte hervor. Dier werden nur die bedeunderen Auffage derselben angeführt:

Digitized by Google

Die Feldzüge Marimilians 1. Erzberzogs von Dureid und romifder Raifers. Ginleitung : Raifen Friedrich IV. und Rart ber Rusne, Bergog von Burgund. — Dann die Beldzüge 1477, 1478, 1479 gegen Brantreich. — Der Beldjug in Spanien 1706. - Die Feldjuge ber Oftreicher in Rorfifa .-Birten des &Dets. Graf Bubna mit ber zweiten leichten Divifion in ben Tagen von Leipzig. Bom 5. bis 19. Oftober 1813. - Die Schlacht bei Sanat am 30. Oftober 1813. - Eroberung von Berjagenbuich am 26. Janner 1814 — Die Operationen ber verbundeten heere gegen Paris im Mar; 1814. – Der 25. Mars. Ar. 36. Die Schlacht bei Fere champenoise. — 37. Gefechte bei Saint Digier, Balcourt und humbecourt. — Der 26. Mars: 38. Die Geschte bei Seganne, Chailly, La Ferté Gaucher und Moutis. — 39. Das Treffen bei Gaint Digier. - Der Infurretgionefrieg in Spanien 1822 und 1823. -Die Belagerung von Barna 1828) - Die Befignabme ber Bai von Ghelindidit am fowargen Deere burd bie Ruffen im Jabre 1831. - Das Gefecht bei 3wolin am 3. Februar 1831. - Die Gefechte bei Ramionfa und Luberton am 9. und 10. Mai 1831. - Berichtigung einiger Angaben über Die Kriegsereis niffe bei Pulamy im polnifcen Feldjuge 1831. — Die Ticherfeffen und ihr Rampfe. — Militarifche Greigniffe in Brafilien in den Jahren 1826—1831. – Die Einnahme des Forts St. Jean d'Ulua und der Angriff der Stadt Bera-Erm durch die Frangofen im November und Dezember 1838. - Schreiben aus Solofe Aber die Greigniffe beim Beere des Don Karlos im Februar 1839. - Lebenste foreibung bes t. f. &DEts. Theodor Milutinovich von Milovetn . Freiberm von Beichfelburg. - Gfigen aus bem Leben eines Beteranen (Major Barm Budan). - Das friegerifche Birten bes ruffifchen gelbmarfchalls 3man fe Dorowitich Pastewitich, Gurften von Barichau und Grafen von Eriman. -Rriegsfenen aus der Gefchichte bes Dragoner-Regiments Großberjog von Tostana. — Betrachtungen über einen frangofischen Auffah: Ginige Deen über die Befeftigungstunft. — über ein neues Softem allgemeiner Telegra - Uber Telegraphie burch galvanifche Rrafte. - Uber mititarifde Sandbuder. - Die Berwendung ber Ravallerie. - Gin tragbarer Telegraph für Tage und Rachtfignale. — Beurtheilende Unzeigen mehrerer militärifcher Berfe. Mit ben Plan en bes Schlachtfeldes bei Fere champenoife, - der Gegendum Saint Digier gu ben Gefechten am 25. und 26. Mary 1814, - der Belagerung von Barcellona im Jahre 1706, - und der Belagerung von Warna 1828.

Unter ben in ben gur Aufnahme in bie nachken Sefte angetragenen

Auffähen sind:
Der Schluß der Operazionen der verdündeten Heere gegen Paris im März 1814; enthaltend die Ereignisse vom 27. März dis zu Ende des Feldinges, mit den Runmern: 40. Gescht bei Trisport am 27. März, — 41. Geschte bei Elape, Bille Pariss und Montsaigle am 28., — 42. Geschte bei Blondy, le Bourget und Anbervillers am 29., und 43. die Schlaft bei Paris am 30. März, — dann den übrigen militärischen Ereignissen die paris am 30. März, — dann den übrigen militärischen Ereignissen die mais mit einem Plane des Schlachselbes dei Paris. — Des Erzherzogs Maximitian von übreich Feldigig agen Krankreich in den Niederlanden 1480 — 1483. — Des römischen Königs Maximitian Krisgegen Katl VIII. von Krankreich und die Rebellen in den Niederlanden 1486 — 1493. — Schluß der Berwendung der Kavallerie. — Die Feldigit 1707 und 1708 des Erbsolgefrieges in Spanien. Mit dem Plane der Belage rung von Tortosa. — Schluß der Stige der Expedizion nach Portugal 1832. — Der Keldigin 1755 in Schluß der Stige der Expedizion nach Portugal 1832. — Der Keldigin 1755 in Schlessen Maxen. — Die Kriegsereignisse dei Maxen. — Der Feldigin 1675 in Deutschand. — Die Kriegsereignisse dei Konsantine 1836—1837. Mit dem Plane von Constantine. — Der Feldigis 1746 in Italien. — Die Bewegungen der ökreichischen Kvantgarde vom Schlachtselde bel Leipzig bis an den Rhein 1818.

Die Redatzion wird barnach ftreben, ben Jahrgang 1840 mit eben fo intereffanten und wichtigen Auffagen auszustatten.

Bien, am 5. Oftober 1839.

Die Rebatzion ber öftreidischen militarifden Beitschrift.

# Die Belagerung von Warna im Jahre 1828. \*)

Mit einem Plane.

Im Laufe eines Monates seit dem Übergange des ruffischen Seeres über die Donau, — am 9. Ju ni 1828, — hatten sich ihm alle Festungen am untern Speile diefes Stromes, abwärts von Silistria, ergeben; außer diesen auch der wichtige Küstenplat Rostenosche, Letteser ohne geleistete Gegenwehr. Am 9. Juli rückte die ruffische Sauptarmee in Basarbschik ein. Über die, bis dahin nie überwältigte, verschanzte Stellung nächt Schumla, bann weiters über Adrianopel, führt die nach Übersetzung des Balkans für Seerbewegungen günstigste Operazionslinie nach der Sauptstadt des türkischen Reiches; eine zweite über Burgas, Midia, längs der Meerestüste, und eine dritte zieht zwischen beiden erwähnten über Paramadi und Aidos hin. Die in früheren Feldzügen erlangte Überzeugung von der natürlichen Stärke

<sup>\*)</sup> In Bezug auf die Belagerungsarbeiten, nach den Tagebüchern des taiferl. ruffischen Ingenieur. Generalmajors Trouffon II. und des damaligen Leibgarde. Sappeur. Bataillons = Rommandanten, gegenwärtigen Generalen, Schilder.

ber Stellung bei Schumla, in welcher auch Suffein Pafca mit ber turtifden Sauptmacht, - 22,000 Mann, - bereits angekommen mar, machte bem ruffifden Beerführer bie Doglichkeit febr munichenswerth: bas Operagionsobjekt auf einer ber beiben öftlicheren, auch fürgeren Straffen, obne liberwältigung bes eine Schlacht Elugerweise vermeidenden feinblichen Sauptborps, ju erreichen. Dem auf eigene Bufuhren befdrankten Beere tonnte überdieß durch feine Flotte die Berpflegung bochft erleichtert werben, wenn bas Borbringen auf ber Ruften. ftrage ausführbar war. Daber bie Wichtigkeit bes Befiges von Barna für jeben ber beiben Theile. Die Radrichten bes Unmachfens ber turtifden Streitfrafte bei Odumla, welche, fo wie auch bie gablreichen und thatigen Befagungen von Rufofduck und Giliftria, Rlanke und Ruden bes Seeres bei weiterem Borbringen ju nachbrudlich bebrobt batten, bestimmte bie Richtung bes Marfches auf Schumla. In biefer brach bie Worhut unter GC. Rubiger an bemfelben Sage von Bafarbichit auf, an welchem bie Sauptarmee bort einructe. Gleichzeitig fette fic ber Generalabjutant Graf Oudtelen mit ber Brigade Afinfiem, - 4 Bafaillons von ber 10. Divifion, 4 Estabrons Uhlanen vom Bug und eine Rofakenabtheilung, - auf ber Strafe nach Barna in Marich; mabrent Ben. Owen foin mit einer Brigade von Mangalia babin im Unjuge mar. Nachdem Suchtelen über Baramabi vor ber Festung angetom: men war, nabm er außer ihrem Ranonenfduffe eine Aufftellung, in der fein rechter Glugel an den Liman Demno, ber linke an bie gegen ben Liman abfallenben Soben geftütt mar. Berichanzungen verftareten ben letteren Flügel und bie Mitte ber Stellung.

Die türkische Besatung, — obgleich damals angeblich nur 2500 Mann stark, — erwiederte eine, in der Richtung gegen die Riederung westlich der Stadt, unternommene Rekognoszirung der Aussen mit mehreren Ungriffen, die Ersteren einige Sundert Mann kosteten. Bu schwach, die Einschließung auch auf die Subseite des Liman auszudehnen, vermochte es das Blockadekorps nicht, zu hindern, daß am 17. Juli 5000 Mann, worzunter einige regulirte Bataillons, von Konstantinopel in die Festung einrückten, in welcher ihr Unführer Rapuban Pascha Izzet Mehmed den Oberbefehl übernahm.

Des folgenden Tages marb Suchtelens Abtheilung von ber gleich ftarten bes Ben. Ufcatof abgeloft, melder, nach ber Ubergabeibes von ihm blodirt gemefenen Tulbicha, beffen Befagung auf Barna geleitet batte, wohin ihr freier Ubzug zugestanden mar. Durch einen machtigen Ausfall ber Befagung am 20, Brub, - bei welchem eine Abtheilung von Guchtelens eben auf Ros. liga abmarfdirten Truppen bie von einem türkifden über ben Liman gefetten Saufen versuchte Umgehung abwehrte, - fab fich Ufchatof veranlaft, eine Stellung bei Dermenbt, naber an Bafarbichit, und von minderer Ausbehnung, als die verlaffene, ju beziehen. In biefer mußte er fich mit Beobachtung ber Festung begnügen, bis nach dem Salle Unapas der Generalabjutant gurft Mengifof mit einem Theile der 7. und 10. Divifion am 25. Juli bei Ramarna landete. Die theils jest ausgeschifften, theils vor Eröffnung ber Laufgraben eingetroffenen Truppen, mit welchen Mengitof bie Belagerung ju führen ben Befehl batte, bestanden \*)

<sup>\*)</sup> Ufchatofe Abtheilung 4 Bat. Infanterie 4 Getadrons. Ausgeschifft murden 7 Bat. Infanterie, 3 Rompagnien

in 15 Batailons, 12 Estabrons, 4 Pionnier- und Sappeur-Rompagnien, einer Abtheilung bes Belagerungs : Ingenieur : Parts, bem Bugiden Uhlanen : Megimente, und 48 Feldgeschützen. Oberst Rosmin mit einer Anzahl Ingenieur : Offiziere, welche später noch burch einige von der polnischen Armee vermehrt wurde, und Oberst Alexejef bes 4. Pionnier : Batailons befanden sich bei bem Belagerungsborps.

Die Flotte bes Abmirals Greigh hatte ben 3. August in einer Entfernung von 1½ beutschen Meilen von Barna Unter geworfen. Gie bestand in 8 Linienschiffen, 5 Fregatten, mehreren Bombardier= und Kannonen = Schaluppen.

Nach einer am 1. August unternommenen Rekognoszirung ber von einem Theile ber Besatung außerhalb
ber Festung besetzen Posten, wurde am 3. den Feind
aus dem Dorfe Franki verdrängt, und von dem Belagerungskorps die nächst dieses nörblich der Festung gelegenen Dorfes gewählte Stellung bezogen. Zwei Tage
später traf, von Schumla kommend, der Raiser Nikolaus vor Warna ein, von wo er sich nach Obessa
einschiffte. Die ihm von der Hauptarmee gefolgten zwei
Jäger-Regimenter, worunter eines zu Pferde, nebst
12 Geschützen reitender Urtillerie, blieben zur Verstärkung der Belagerungstruppen zuruck. — In der folgen-

Pionniere und Sappeure; baju tam fpater noch 1 Sappeur Rompagnie. Den 5. August eingetroffen 4 Bat. 8 Estadrons. Außerdem die Refervetompagnien von 4 Regimentern. Balentin i gibt nach besonderen Quellen die Starte des Belagerungstorps in dieser Periode auf 12 bis 14,000 Mann an.

ben Nacht murbe mit bem Baue ber Rebutten begonnen, mit welchem man bie fur Ginfdließung ber Feftung gemablte Stellung, im Salbereife vom ganbungeplate am Meere bis an bas nordliche Ufer bes Liman, gegen Musfalle befefligte. Bebe berfelben mar ungefahr fur 2 Rompagnien, und 3, auch mehr Gefcute bestimmt. Bis jum 13. maren bie im Plane von 1 bis 8 erfichtlichen, nebft einem Jagergraben jur Berbindung ber beiden öftlichen, vollendet. Die Redutten 3 und 4 maren vorzuglich gegen eine turfifde, eine balbe Stunde von der Festung entfernte Berichangung auf einer Felfenbobe (im Plane f) gerichtet. Mus biefer Ochange, wie aus der Festung, trachteten die Turten, mit Studund Rleingewehrfeuer die Arbeiten ju bindern. Den 7. pelen fle aus ber Berfchangung ber Felfenbobe gegen bie Redutte 4 aus, und festen bas Gefecht bis Gonnenuntergang obne Erfolg fort. Much neue Ausfälle mit mehr als 1000 Dann ber Befatung murben bes anbern Lages jurudgefchlagen; wobei Oberft Comenthal mit 8 Offigieren verwundet murben, 3 berfelben nebft 229 Mann tobt blieben.

Um die sublichen Berbindungen der Festung abzufchneiden, wurden am 14. August 1 reitendes Jägera
Regiment, 1 Eskadron Uhlanen und 50 Kosaken mit

2 Kanonen durch die bei Gibed schi sich bilbende Furt
des Liman auf desten subliche Seite entsendet; sie stießen
aber beim Übergange schon auf so überlegenen Widerstand, daß sie ihr Borhaben aufgeben mußten. Das
dort aufgeschlagene seindliche Lager zu beunruhigen,
schaften die Russen eine Barkasse zu Lande, bei Franki
vorbei, in den Liman, und nach erfahrener guter Wirtung des Feuers ihrer Falkonets noch eine zweite.

Digitized by Google

Warna ist auf ben subliden Abfallen einer bebeutenden Sochebene erbaut, auf welcher bas Dorf Franki liegt. Diese bilden außerhalb der Stadt den steiIen Rand der Ruste, und verstächen sich im Innern derselben am Meere. Der vielfältig von Erdriffen duchschnittene Boden der nördlichen und westlichen Umgebung
ist überdieß mit ausgedehnten Obstdumen- und Weingarten bedeckt, die sich sublich bis gegen die sandige naffe Niederung hinziehen, in welcher das Flüßchen Warna, bicht vorbei an den Mauern der sublichen Stadtseite, aus dem Liman der See zusließt. Die steinerne Brücke über dieses Flüßchen, so wie einige Mühlen an demselben, waren durch Schanzen gesichert.

Der nörbliche abhängige Theil des Innern ber Stadt, beiläufig bas Drittheil ihres Flächenraumes, ift von einem Begrabnifplate eingenommen, nächft welchem es Paschas Pallast gelegen ift. Die Einwohnerzahl wird auf 20,000 geschätt. Ein Drittheit von ihnen waren Christen, welche vorzugsweise von ben Türken zu allen Arbeiten unter feindlichem Feuer ohne Rücksicht auf Gefahr gezwungen wurden.

In einem bastionirten Sauptwalle mit Graben bestand die ganze Befestigung Warnas, ohne andere Außen- oder Vorwerke als die schon ermähnte Brüdensschanze. Dieser Sauptwall, mit einer nicht mehr als eilf Schub hohen gemauerten Eftarpe und eben solcher Kontrestarpe, erstreckte sich jedoch nur von der öftlichen Spige, wo er an einen viereckigen Thurm hart am Meere gestügt war, bis Bastion X an dem Flüschen Warna. Den vom Meere oder dem Flüschen bespulten Theil der Umfassung bildete eine durch vier Batterien verschiedener Gestalt bestrichene Mauer ohne Graben.

Rachft biefer, innerhalb ber Stadt, liegt bie Bitabelle; wenn man mehrere von einer Mauer ohne Ball umfangene Bebaude fo nennen will. Der Festungsgraben, von unregelmäßiger Beftalt, batte an ben norboftlichen Fronten, gegen melde ber Angriff geführt murbe, bei zwei und zwanzig Rlafter Breite; Die gemauerte Kontreftarpe mar nirgends bober als eilf Ochube. In ber Mitte ber Grabenfohle trafen die Ungreifer jedoch auf einen über brei Rlafter tiefen Erbriß mit fteilen Bofchungen, in welchem fich ber Dieberschlag fammelte. Bebedter Beg und Glacis fehlten der Festung auf ihrem gangen Umfange. Die Bastione IV, V, VI, VII, VIII und IX liegen in einem und bemfelben Sorizonte. Bon letterem Baftion an fentt fic bie Reftungemauer ju ber niederung binab. Bom Baftion IV fallt, wie ber Terran, fo auch ber Ball merklich gegen bas Meer gu. Die Grabenfohle des Baftions I lag faft im Niveau bes sandigen Strandes; wodurch die Kontrefkarpe vor biefer Baftionsspipe bis jum Thurm als eine batarbeauartige Quermauer ericeint, die in der Salfte ibrer Lange burd Erbanicuttung verftartt mar. Bor bem westlichen Edbaftion VII fanben fich zwischen ben von ber Sobe gum Liman berabziebenden Bafferrigen aus. . gebehnte, flache Bertiefungen, bie nur breibunbert und fiebzig Odritt vom Walle entfernt, beffen geuer boch gang entzogen maren. Überbieß mar bie Überhobung bes umgebenden Bobens bem Bertheibiger fo nachtheilig, bag man vom gelbe aus auf zweihundert Schritte Entfernung die balbe Eftarpe ber Front II-I entbedte. Diefer Umftand foll auch ju bem Entschluffe beigetragen baben, ben Belagerungs : Ungriff gegen biefe Fronten ju führen. Die Sauptbeweggrunde bierfur maren aber;

die Rulficht auf die Mitwirtung ber Flotte, von ber man mehr erwartet ju haben icheint, als burch ben Erfolg gerechtfertigt murbe; - bann ber Bortheil: bie linte, an die Rufte gelehnte Flante vor den vorbergufes benben großen Ausfallen gefichert zu haben. Die Befabung batte fich vormarts des Feftungsgrabens rund um die Feftung mit einem Cabprinthe von Gegenlaufgraben und Batterien verschangt, welche fie fo tapfer guvertheis bigen mußte, bag bie Belagerer felbft bis jur Ubergabe ber Festung nur bes von ihren Gappen eingenommenen Bodens Berr maren. Den Bortheil, welchen man von Ritofchets ober Enfilir : Batterien gegen bie Rurtinen fich verfprechen konnte, fand man nicht im Berhaltniffe ju ben Unftrengungen, bie nothwendig geworben maren, die Türken von dem gegenüber des Bastion V liegenden Theile ber Boben zu vertreiben. Man verzichtete baber auf die Unlage diefer Gattung Batterien mabrend bes gangen laufes ber Belagerung.

Die Türken hatten auf jeder Face ihrer kleinen Bastions brei Geschütze: eines in der Spitze und 'in jeder Flanke auch eines, aufgeführt. Die außere Boschung der Brustwehre dieser Werke war, wie auch die Scharten, mit sehr dauerhaftem Flechtwerk bekleidet, die innere mit starken eichenen Balken eingefaßt. Die Brustwehre der Kurtinen war ohne Scharten, ihre innere Boschung mit einer ununterbrochenen Reihe starker eichenen Pallisaben besetzt, deren die Krone der Brustwehre etwas übertagende Spitzen für Deckung der Schützen seigenet waren.

Der Artillerie: Park der Belagerer mar in der ersten Periode des Angriffs auf die der Flotte entnommernen Geschütze beschränkt. Schiffs-Kanoniere unter Befehl des Kapitans 1. Klaffe Salekli versaben beren

Bebienung; so wie eine Matrofen . Abtheilung neun Behntheile aller in ber erften Salfte ber Belagerung vorgekommenen Arbeiten ausführte. —

Der erfte Laufgraben (Fig. 2. ab) murbe in ber Racht jum 19. Auguft in einer Musbehnung von 250 Schritten ausgehoben. Geiner Richtung nach mar er mehr gegen die turtifden Ginfdnitte auf ben beberrfchenden Boben bestimmt. Gleich nach Sagesanbruch eröffneten die Türken ein heftiges Feuer auf felben, bas von nun an mit Bomben und Rleingewehr fortwährend unterhalten murbe. Gleichzeitig mar aber auch bie Flotte bes Admiral Greigh bis unter die Ranonen der Festung gefegelt, welche von ihr nun mit einem Regen von Beicoffen begrüßt murbe. Deffen Birfung befdrantte fic aber, ungeachtet mehrstündiger Dauer des Reuers, biegmal fo wie in ber Folge auf Berbeerung des Innern der Stadt. Ein von Beit ju Beit abgeloftes Rriegsfchiff, nebft einigen Ranonierbooten, feste bie gange Belagerung bindurch biefes nichts fur die Enticheidung beitragende Ociegen fort. Bon den Ruderbooten der Rlotte waren icon in ber Macht jum 8. August alle unter ber Seftung gelegenen turtifden Rabrzeuge, bis auf zwei fcnell ans Cand gezogene Bartaffen, in Grund gebohrt worden; wobei die Ruffen 3 Offigiere 45 Mann vermundet gabiten.

Ohne daß es General A fin fiem, ber jest die mit 1 Bataillon verftarkte Blockabeabtheilung jenseits des Liman befehligte, zu hindern im Stande war, gelangte am 20. August ein feindlicher Transport unter Bebeschung einiger Taufend Mann, wovon viele Reiterei, nach Warna. Diesem folgten später wiederholt Verstärstungen, im Gangen von mehr als 3000 Mann; so wie bagegen nach einigen Tagen ein Bug von 50 Bagen unter starter Bebedung die Festung verließ. Utinssiew versuchte zwar am 1. September, sich mit seiner Abtheilung, bes rechien Ufers des Liman entlang, der Straße von Konstantinopel zu nähern; doch sah er sich noch an demselben Tage zum Rückzuge hinter die Furt Gibebschi genöthigt.

Ein ben 21. August von ber Besatung, mit Infanterie, Ravallerie und mehreren Feldgeschützen, gegen ben linken Flügel ber Laufgraben unternommener großer Ausfall wurde nach hartnäckigem Gesechte zwar zurückgedrängt, jedoch dieser Erfolg mit der schweren Berwundung des Gets. Fürst Menzitof erkauft. Dem Chef seines Stabes, Generalmajor Perowski, siel nun die Leitung der Belagerung zu, bis nach neun Tagen Gl. Woronzof, von Obessa hierher bestimmt, den Oberbesehl übernahm.

Die Trancheen gewannen wenig an Ausbehnung; indem die Türken aus ihren Gegenlaufgraben, befonders aus den höher liegenden, ein gut gezieltes Gewehrfeuer fortwährend unterhielten. Schon des andern Tages nach dem erwähnten großen Ausfalle hatten einige Jäger Kompagnien einen Theil der Gegenlaufgraben, nächst der rechten Flanke der Tranchee, zwar erstürmt; doch mußten sie bieselben bald wieder verlaffen. Erst den 26. gelang es ihnen, die vordersten, der Tranchee gerade gegenüber liegenden, derfelben auch zu behaupten. (Fig. 2. c bis d) Eine Redutte d auf dem rechten Flügel, gegenüber des Bastion IV, wurde als Stützpunkt gegen die Ausfälle erbaut. In der Nacht zum 30. griffen bei 300 Türken die Redutte 1 an, mit solcher Rühnheit, daß Einzelne durch Schießscharten und durch die Reble

in das Innere eingebrungen waren. Get. Woronzof befand sich selbst in dieser Redutte, als sie den 31., mit
einer ansehnlicheren Truppe angefallen, tapfer widerstand,
welches Gesecht dis in die Nacht währte. Er ließ hierauf
noch die Redutte 11 vor jener 1 auswersen, so wie die
Redutten 9 und 10 für Beschießung der türkischen Verschanzung auf der Felsenhöhe, welche nun von vier Redutten eingeschlassen, aber tapser vertheidigt wurde.
Die bemerkte fortwährende Arbeit der Türken in ihren
hochgelegenen Laufgraben (g h) erweckte die Besorgniß,
daß sie unterirdisch gegen die Trancheen zu wirken beabsichtigten; weschalb an drei Stellen der erst en Parallele Minenschachte mit Horchgallerien, angelegt
wurden. \*)

In der Nacht jum 29. August, — ber zehnten seit eröffneter Tranchee, — wurde bei e, etwa 300 Schritte vom Walle, mit der vollen Sappe gegen Baftion I ausgebrochen. Nach vier Tagen erreichten die Sappeurs hier die bei siebzig Schritt von der Kontrestarpe entfernten türkischen Lausgraben, deren zahlreiche Schützen das Sappiren sehr gefährlich machten. Das Journal gibt auch die Wahrscheinlichkeit, daß die Türten mit Gegen-Minen vorgeben würden, als Beweggund an, daß man sich entschloß, die nächsten dieser Einschnitte mit dem Basonnete zu nehmen. Dieser Ungriff, mit Einbruch der Nacht zum 3. September ausges führt, gelang mit dem Werluste von 6 Kobten und 32

<sup>\*)</sup> Ahnliche Borsichten fanden auch noch in der fpätesten Periode der Belagerung statt; in den Tagebüchern ift maber nicht zu ersehen, ob der Feind gegrundetere Bergig, anlassung dagu gab.

Berwundeten; bagegen die Türken 200 Mann verloren haben follen. Diese erstürmten Gegenlaufgraben wurden während der Nacht mit flüchtiger Sappe unter heftigem Stücke und Gewehrfeuer der Festung zur zweiten Parallele umgebildet (g). Nur die besondere Kaltblütige keit und Gewandtheit der leitenden Ingenieurs vermocheten die hindernisse zu überwinden, welche in der regels losen, verwirrten Unlage der erwähnten türkischen Einsschnitte sich der Urbeit entgegenstellten. Um 5. war die zweite Parallele mit der Sappe die in die Kapitale des Bastion II fortgeführt, und zwei Berbindungen der beisden Parallelen, wovon eine auf setzerer Kapitale und mit voller Sappe, waren bewerkstelligt.

Die Batterien, welche, nebft mehreren auf verfciebenen Punkten ber Trandeen aufgeführten Felbftus den, in diefer Periode ju Stanbe gebracht murben, beftanden in folgenden : gegen Baftion I, in der Entfetnung von 950 Schritten nachft ber Rufte, Dr. 1 fur 2 Schiffsmorfer, - neben ihr jur Befdiefjung bes Edthurmes und biefes Baftions Die Demontirbatterien : Mr. 2 von 5 Schiffskanonen und Mr. 3 von 6 Bierundzwanzigpfundern. Der Bau diefer brei bei fiebenbundert Schritt binter ber erften Parallele gelegenen Batterien ging ber Eröffnung ber Tranfchee vorber. - Begen Baftion III: Die Demontirbatterie 6 fur 2 Gefcute; gegen Baftion IV: eine Batterie von 3 Ochiffemorfern Dr. 4, ferners eine Demontirbatterie von 3 Relbfiuden in ber Redutte d, und Batterie Dr. 11 eine Demontirbatterie von 3 ber breißigpfundigen Ochiffetano: nen; - jum Demontiren bes Baftion II: Batterie 5 - gu 4 Schiffskanonen, 1 Mörfer; gegen Baftion I: Batterie 10 für 1, Batterie 8 für 5 Schiffstanonen,

von welchen eine die rechte Flanke der Bastionen II und III entdeckte. Da die Türken demungeachtet vor Bastion III ihre Gegenlaufgraben fleißig erweiterten, murben bei g noch 2 Felbstücke gegen diese aufgeführt. Durch die Wirkung des Artillerie - Feuers waren in den ersten Tagen Septembers die Kanonen der Bastione I, II, III zum Schweigen gebracht. Um 7. verstummten auch jene des Bastion IV, welche die Belagerungsarbeiten en echarpe bestrichen hatten. Auf den sehr niedrig gestegenen Bastion I war eine Durchsicht eröffnet, und bessen Bastion I war eine Durchsicht eröffnet, und bessen Flarpe schon bedeutend beschädigt worden. Der viereckige Eckthurm an der Küste lag bereits in Trummern, so auch die auf dem Abhange nächst selbem sichtbarren Häuser der Stadt.

Mit ber Untunft bes Raifers Mitolaus am 8. September und ber gleichzeitig erfolgten Verftartung ber Belagerungetruppen mit bem Leibgarbe Sappeur= Bataillon, bann ben Brigaden Balowin und Martunof bes unter bem Großfürften Michael von Detersburg por Barna eingetroffenen Garbe-Rorps beginnt eine neue Periode ber Belagerung. Nach bem angenommenen Plane bes bie Ingenieur-Arbeiten von nun an leitenben Generalmajors Trouffon II. wurde ber Angriff auf ben Baftion I burch ein fortwährendes Feuer ber Batterie 8, - auf beilaufig zweihundert Geritte, für Bervollftanbigung ber Brefche fortgefest. Mit ber feitwarts ber Oduflinie biefer Batterie aus ber zweiten Parallele vorbrechenben Sappe batte man nach zwei Lagen bie Rontreffarpe etreicht, welche bier gesprengt merben follte, um bie Absteigung in ben Graben oberirbifc auszuführen. Die boppette Gappe in ber Kapitale bes Baftion II marb ferners fortgeführt, um eine Berbindung mit dem rechten Flügel der zweiten Parallele ber-

Die völlige Ginschließung ber Reftung mar bas erfte Sauptaugenmert feit ber nun fo ansehnlichen Berffarfung des Belagerungeforps, beffen nunmehrige Starte nirgends ermabnt ift. Der Generalabiutant Golowin rudte mit ber Garbe-Jager Brigabe, 4 Befcuten und einer Mineur-Rompagnie am 10. durch bie gurt Gibebichi auf bas rechte Ufer bes Liman. Der bort geftandene GD. Allinfiem, verftartt mit 3 Bataillons, 3 Befduten und einer Pionnier = Abtheilung, befette nun den als Worgebirg Galata die Niederung füblich ber Stadt begrangenden Muslauf des Balkan, und verfcangte fich dort mit Redutten, beren eine auf dem langs ber Rufte führenden Beg nach Ronftantinopel lag. Noch zwei Tage fruber maren auf felbem 500 Turten in die Feftung gelangt. - Den 12. Abende ruckten biefe ruf. fifchen Truppen von bem Borgebirg Galata gegen ben füblich von Warna gelegenen Theilber Miederung berab; doch tam nur die Worhut bis an ben guß der Soben. Diefer Demonstragion lag die Absicht gum Grunde, die Aufmerkfamkeit ber Befagung auf bie fübliche Stabtfeite ju gieben, und fie von Unterftugung ihrer ermabnten Berfchanzung auf ber Felfenbobe abzuhalten, zu beren Erfturmung jener Abend festgefest mar. 300 Freiwillige vom Gimbirelifden Infanterie - Regimente, unter bem Rapitan Oulfdenti, wurden gu letterem Unternehmen in ber Redutte 10 versammelt; 3 Rompagnien bilbeten ihre Referve. Den gangen Zag über murbe biefe Berfcangung aus ber, noch mit 10 Gefchuten verftartten, gegen fie gerichteten Batterie beschoffen. Die bis jest mit fo viel Lapferteit, ungeachtet ber zweitaufend brei

hundert Schritt Entfernung von ber Feftung, behauptete Schange murbe umgangen, und in fie von ber Reblfeite trot eines heftigen Gewehrfeuers eingedrungen. Die Vertheidiger retteten fich in die Stadt. Die ruffische Postenkette behnte fich von nun an, mit bedeutender Verkurgung, in der Richtung von Redutte 8 auf 2 aus.

Die Bablber Batterien wurde durch brei fur Congrevie iche Raketen angelegte vermehrt, Die eine neben der Rebutte 11, die zweite zwischen 2 und 10, die dritte auf dem rechten Flügel der Tranchee. Huch senfeits des Liman hatte Bl. Golowin eine Redutte mit Geschütz auf feinem linken, und auf dem rechten Flügel Batterien von 4 der vierundzwanzigpfündigen Kanonen und 2 Mörfern zu Stande gebracht.

Fast täglich faben fich bie Belagerer burch Musfalle von einigen Sunbert Turten beunruhigt. Ginen ber bartnactigften, gegen ben rechten Blugel ber zweiten Darallele, am 13. Nachmittags, gelang es erft nach breifunbigem Gefechte jurudjubrangen. In Folge biefes Befechtes murbe ber zwifden ber Eranchee und bem Graben bier gelegene Theil der Gegenlaufgraben von ben Eurken verlaffen. Schwer erkauften bie Belagerer ben erlangten Bortheil mit ber tobtlichen Bermundung bes Generals Perowski, Chef bes Stabes, ber in unermublicher Thatigfeit, feit Beginn ber Belagerung, jebe Nacht in ber Transchee jugebracht hatte. General-Abjutant Genfchin erfette ibn in feiner Dienftleiftung. Mun fonnte die zweite Parallele mit der flüchtigen Sappe in ben eroberten Ginschnitten bis h ausgebehnt werben. Die Berbindungsfappe in geraber Richtung langs ber Rapitale bes Baftion II toftete, ber vielen dabin fallen. ben Bomben wegen, eine bedeutende Bahl Sobter und

R

Berwundeter. Auf bem fteil gegen die Feftung zu geneigten Abhange blieb es unthunlich, fie der Ginficht der türkischen Schülen zu entziehen. Dabei war die Erweiterung dieser Sappen, wegen der ungewöhnlichen Sobe der Ruckseite, eine mubevolle Arbeit.

Auf bem andern Flügel bes Ungriffes war inbeffen in ber Racht jum 11. bie Kronung ber Contreffarpe bes Baftion I ju Stanbe getommen, und an bem folgenden Sage, - bem vierundzwanzigften feit Eröffnung ber Tranchee, - begann man, unter Leitung bes Dberftlieutenant Burmeifter, in diefer Rronung funf Minem' fcachte, jeben & Rlafter von bem andern, abzuteufen. Diefe jufammen mit 8763 Wiener Pfunben gelabenen Minen murben am 14. gefprengt. Ihre Epplofion mirtte gang gegen ben Graben, in welchem viele ber bort verfcangten Zurfen getobtet wurden. Es zeigte fic, baß bie Kammern von einander, ju weit entfernt angelegt waren; indem jede ibren besondern Trichter bilbete, ftatt Eines für Mue, wie man es für die Berbauung gemunfct batte. Das Auffliegen ber Minen war fur die Befagung , wahricheinlich in Erwartung eines nun fol: genben Sturmes, gleichfam bas Gignal ju einem beftigen Feuer aus Morfern und Rleingewehr, welches fie erft einstellte, nachdem bie Folgen ber Explosion fichtbar wurden. - Der Raifer Mikolaus befahl, den turkifchen Rommandanten nochmals jur Übergabe aufzufordern; was einen Waffenftillftand bis Mittag bes 15. verurfacte, an bem die Unterhandlungen wieder abgebrochen murben. Biele driftliche Ginwohner benütten biefe Belegen: beit, fich ju ben Belagerern ju flüchten.

Die Besathung hatte mabrent des turgen Baffenfüllftantes eine Schieficarte wieder hergestellt. Doch war das aus ihr eröffnete Feuer bald zum Schweigen gebracht; so daß sich der Gebrauch der Bestungsartillerie auf Bombenwurfe und über die Brustwehre des Walles hinweg angebrachte Bogenschuffe beschränkte.

Die Ungreifer erbauten in Diefer Periode 2 Batterien, 12 und 13, die erfte auf 2, die zweite auf 4 Felbger fouge, nebft 2 Steinmorfern an letterer, gegen bie Oduten ber Gegenlaufgraben; bann vor ber Rontreffarpe bes Baftion I eine Bruftwehre auf 2 jur Beftreidung bes Grabens bestimmte Befdute Dr. 14, und an dem Meeresufer eine andere (15) fur 2 3molfpfunder. Um diefe lettere Verbauung gegen ben Ball ju befiliren, batte man fie bedeutend einfchneiden muffen; mas in bem reinen Ganbe, welcher bie Oberflache bes Strandes bildete, bei der anhaltenden Durre fcmer auszuarbeiten war. Obwohl in ber Mauerbefleidung bes Baftion I bereits mehrere Luden berausgeschoffen maren, fo befchloß man, noch eine zweite Brefche in bem Theile ber Rurtine nachft Baftion II, und in der an felbe anfto Benden rechten glante ju bewertstelligen. In der Nacht jum 16. murbe mit ber boppelten Gappe gegen ben für Unlage ber Breichbatterie von 8 Ranonen gemablten Punkt ber Kontreffarpe vorgebrochen. Dier Tage fpater eröffnete biefe Batterie icon ihr Feuer; fo bag an bemfelben Tage, bei ber febr unbedeutenden Bobe ber Effarpe, bald eine Bofdung von 45 Grad burch die berabgerollte Erde bervorgebracht mar, die auch ein noch mehrere Stunden fortgefettes Feuer nicht mehr vervollständigte.

Das Unlangen einer Ungahl Belagerungsgefcute\*)

<sup>\*)</sup> Unter die vielen michtigen Luden in den Angaben des Tagebuches gehört auch Die über die Starte und Bufammenfegung des Belagerungsparts.

erregte neuerlich ben Bunfch, einige Batterien gur Enfilirung ber Aurtinen aufzustellen. Doch erwies fich bei ber für biefen Zweck vorgenommenen Retognoszirung, daß bie Ausbehnung ber feindlichen Begenlaufgraben noch immer nothige, auf biefen Bortheil ju verzichten. Man begnugte fich baber, neben der Redutte 1, - etwa 1400 Schritt von ber Feftung, - 8 Belagerungeftude, und in einer, 500 Ochritt vor ber eroberten Ochange auf ber Felfenhobe, neu angelegten Redutte Mr. 12 noch 4 folder Ranonen in Batterie ju ftellen. 36r ben 18. eröffnetes Feuer brachte bie in ben Begenlaufgraben auf: geführten turtifden Felbstücke bald jum Odweigen. Auch bie Baftions VI und VII, ber Pallaft bes Pafcha, und überhaupt bas Innere ber Stadt, litten febr von biefem Feuer. Doch gelang es nicht, Die Turten aus ibren bodliegenden Ginfonitten vorwarts bes Grabens ju vertreiben; eben fo wenig als ibre Ocuten von ben Ballen, gegen welche noch 4 Felbgeschüte, rechts von benen bei g, aufgestellt wurden. Das fortmabrenbe, wohlgezielte Rleingewehrfeuer ber Turten, nebft meldem fie auch Sandgranaten und Brandforper fleißig marfen, war besonders in den Verbauungen am Deeresstranbe febr läftig. Der von einem auf ber Kontreftarpe geftellten Bwolfpfunder beichoffene Ecthurm nachft ber Rufte war burch eine in ibm entstandene Feuersbrunft im Innern fammt ber Dachung ausgebrannt. Much bie leichten Stude in ber tleinen Flanke ber Uferbefestigung waren bie Turken abzuführen genothigt worden. Doch fügten ihre trefflichen Schuten ben langs bes Stranbes vortreibenden Sappeurs, fo wie ber Mannichaft ber bort aufgestellten Geschüte, fo vielen Berluft bei, baß man bie Letteren abzuführen genöthigt mar. -

Diefe türfifchen Odugen trafen fogar burch bie Schiefifcher, mit benen, fur bie ruffifchen Jager, bie. Quermauer ber Rontreffarpe burdbrochen mar. In Letterer wurde ein Abzugekanal für bas ben Graben versumpfende Baffer durchgeschlagen; womit ein wefentlides hinderniß der Erfturmung beseitigt mar. Von diefer Offnung trieb man eine ben Graben rechtwinklicht burchichneibenbe bebectte Sappe gegen Baftion I vor. Doch war fie nach breimal vierundzwantig Stunden noch nicht bis in die Mitte bes Grabens vorgeruckt, als bie Sartnackigkeit ber Bertheidiger biefe Urbeit gang einguftellen zwang. Dit nicht geringem Berlufte fdritt eine ameite Sappe fort, bie von bem außerften linken Minentrichter der Kontreftarpe gegen bie Grabenfoble berab, in ber Richtung gegen ben Thurm, geführt murbe. Die Eurten bedienten fich ber Bombenwurfe in folder Ungabl, daß fie bierin ben Ungreifern ftets überlegen blieben; obgleich bas Tagebuch an einer andern Stelle anführt, baß ihre Burfweiten febr unregelmäßig maren, und fie febr unverläßlich fprangen. Eine einzige berfelben marf aber oft eine mit Dube und Beit in bem Ganbe bes Strandes bergeftellte Dedung aus einander. Die Ruffen ftellten mehrere Eleine Morfer (bem Raliber nach 71 Pfund Stein), nabe bem Minentrichter, auf die Kontreffarpe. Doch wird gefagt, baf beren Granatstude ben eigenen Leuten eben fo verberblich murben als bem Feinde. Mit allem biefen gelang es nicht, bas fo wirtfame Odugen. feuer ber auf ber Grabensoble verschanzten Urnauten, - bie etwa 400 Mann gablten , - einzustellen. Diese Tapferen verbinderten bamit die weitere Musbehnung ber Sappe im Graben bes linten Ungriffsflugels. Muf mehr als taufend Schritte vor Baftion VIII, und jeben fo

weit von Redutte 2 entfernt, hatte fich bis jest eine feindliche Verschanzung behauptet, die, nebst einer Kanone, erst in ber Nacht zum 26. von dem Oberst Prosoroveli genommen wurde.

Bei ber Sartnädigkeit bes Wiberstanbes auf bem linten Flügel bes Ungriffs, wurde nun jener auf bem rechten als ber vorzüglichfte betrachtet. In ber Racht jum 21. murbe bort ju jeder ber beiben Geiten ber Brefchbatterie eine unterirdische Rieberfteigung in ben Graben begonnen. Dach Durchbrechung ber Rontreftarpe mar Die linke berfelben taum 1 Rlafter, Die rechte 4 Rlafter weit als bebedte Gappe im Graben vorgeruckt, als fie beibe an ben Erbriß gelangten. Die Erstere murbe auch nie weiter fortgefest, jene rechter Sand aber, wie folgen wird, ju Ende geführt. Debft 2 Steinmorfern mur: ben noch 4 Posizionegeschüte ber Barbe (Batterie 19) rechts ber Brefchbatterie aufgeführt. Ihre Bedienungs-Mannichaft verlor viele leute burd bas mobigezielte Bemehrfeuer aus ben naben Begenlaufgraben in ber rechten Klante ber Kronung, beren weitere Ausbehnung fo viele Sappenire gefoftet baben murde, daß man fich genothigt fab, barauf zu verzichten.

Um für ben Fall eines Sturmes die Rolonnen gegen jede der beiden Brefchen doch auf zwei Wegen aus
der ersten Parallele zur Rontreffarpe heranführen zu
können, wurde gegen Bastion I einer von Batterie 8,
und gegen Bastion II, außer einer Berbindungssappe,
einer von b in die Krönung ausgeführt, auch der Sohls
weg a zu einer Rommunikazion eingerichtet, mit Tras
versen versehen, und links von Batterie 12 mit flüchtiger Sappe sortgesett. Für eine auch starken Rolonnen
genügende Absteigung in den Graben wurden hinter

ber Kontreffarpe. Mauer vier Minenschachte, mit G-Klafter Abstand von einander, links neben der Breschbatterie angelegt; was dadurch sehr erleichtert wurde, baß man einen mit der Batterie gleichlaufenden rinnenartigen Erdriß basur benützen konnte. Mit 11,684 Wlesner Pfund Pulver gesaden, wurden diese Minen am 27. mit Tagesandruch gesprengt, und damit die ganze Söhe der Kontrestarpe in der Länge von vierundzwanzig Klafter heruntergeworfen; doch ohne Zuschützung des Erdrisses der Grabensohle, die man gehofft hatte.

Der Ungriff mar fo weit vorgeschritten, als ber Raifer am 27. bem bamaligen Oberft Schilber bes Leib . Sappeur : Bataillons die Leitung bes Ungriffs auf ben Baftion II übertrug. Der Oberft batte fich in bemvon ibm unterlegten Borfdlag bafür ausgefprocen : burch Minen eine Brefche in ber Mitte ber Kurtine I und II ju bewerkstelligen, ju welchem Zwecke nach Rronung ber. Rontreftarpe von Baftion I bis II, nebft Rrenelizung! berfelben in biefer gangen Ausbehnung, eine gegenüber ber Rurtinenmitte angelegte Brefcbatterie bie Eftarpe jur Unbangung des Mineurs durchzuschießen batte. Die beiberfeits biefer Batterie auszuführenden Graben = Rieberfteigungen follten am Sufe ber Aurtine verbunden, und burch die in fetterer Effarpe angulegenden Minen ein einziger großer, fur bie Berbauung geeigneter, Erichter erzielt merben. - Die Entscheidung bes Rais fere erfolgte jedoch babin, bag bie fcon bis an ben Erbet riß geführte rechtfeitige Sappe in ber Richtung gegen: Baftion II fortzufegen, und bort bie Minengallerie and. julegen fen. In bem Tagebuche wird bie nothwendige Rudficht auf Berminberung ber Arbeiterzahl als Grund diefer Abanberung bes unterlegten Angriffeplanes ermabnt.

Deffenungeachtet hatte Oberft Schilber, wie bie Folge zeigt, bie Genugthuung, fich burch eine den feltenen, bier gefundenen, Sinderniffen anpaffende Leitung bes so bocht schwierigen Unternehmens unbestreitbares Berbienft um die endliche Eroberung Warnas zu begründen.

Man batte fich bereits überzeugt, daß bie fort= mabrenben Unfalle, welchen bie Gappeurs, von Geite ber Arnauten im Graben, ausgefest waren, nebft beren ununterbrochenem Reuer, jede Sappearbeit, mit Beobachtung bes gemöhnlichen Berfahrens, unausführbar madten. Dieß brachte ben Oberft Schilder auf die Erfindung, ftatt ber Routorbe breifeitige, von breigofligen Pfoften gezimmerte, mit Schieflochern verfebene Schilde anguordnen. Bei der fo bochft tapferen Bertheibigung auf ber Grabensoble mar es nicht gelungen, Die Liefe bes Erdriffes ju erforfchen; obwohl bie Gappe bis bart an ibn gelangt mar. Der Fall ber von Letterer angelegten unterirbischen Absteigung auf die Goble des Riffes war auf eine Tiefe des letteren von 2 Rlaftern berechnet, und man wurde nach Durchbrechung ber Erbichichte fehr überrafcht, als man fic bamit noch 2 Rlafter über bem Bafferspiegel ber Goble fab. Dabei fcoffen fich bie Turfen bei bem ichnell mit einem ber ermabnten Schilde gefcutten Durchbruch burch zwei Stunden berum, bis fie jum Abjuge in ihre nachften Ginschnitte auf ber Grabenfohle gezwungen wurden. - Der noch übrige Theil ber Miedersteigung (Fig. 3. kl) ward nun oberirbifc, und zwar ale eine Gallerie von eben auch breigoligen bolgernen Geitenwanden, ju Stande gebracht, Die eine Fafdinenlage jur Bebedung erhielt. Ungeachtet bie Turfen, mit Berachtung bes Feuers ber ruffifchen Sager, bie an Stricken binabgelaffenen Solzwande anfangs faft

umgeriffen hatten, fo erprobten fich boch bie finnreichen Unftalten bes Oberft Schilber burch ben Erfolg; indem zweiundvierzig Stunden nach Beginn ber Absteigung, - ben 29. Vormittags, - biefe bebeckte Ballerie bis jur Bafferrinne gefertigt mar. Diefen Tag über bewert. stelligten bie vier Ranonen rechts ber Breschbatterie bas Einschießen ber Effarpemauer für Unfetung ber Mineurs. Um Abende murbe bie Bafferrinne mittels Kafcbinen ausgefüllt, und bie zwei Ochangtorbe bobe, mit einfachen Rafchinen bedectte Gappe über diefen Damm, fortgefett (lm). Benfeits ber Bafferrinne murben fleine bedectte Berbauungen für Ochugen angebracht; obwohl bas turfifde Gemehrfeuer links ber Galletie icon abzunehmen anfing. Auf ber anbern Geite jedoch, wo bie Befatung burch bas Musfallthor im Baftion III Berbindung mit den Bertheidigern bes Grabens batte, mabrte es ununterbrochen fort.

Am 30. September um brei Uhr Morgens begann man die Arbeit für die mit einer Faschinenschichte bedeckte Aufgangs. Gallerie über die jenseitige seht steile Böschung des Erdrisses. Die Seitenwände dieser mit einer Faschinenschichte bedeckten Gallerie (mn) wurden von einer doppelten Reihe liegender Schanzkörhe, mit einer einsachen auf diesen, aufgeführt. Die Gemeinschaft sand mitzels einer in dieser Gallerie angebrachten Leiter Statt. Zweckmäßiger Einleitung und dem Fleiße der Sappeurs gelang es, mit Tagesandruch, in Fortsehung dieser Gallerie, die doppelte gedeckte Sappe die an die Estarpemauer des Bastion II vorzutreiben (no), von wo sie weiter, um die Bastionsspiese herum, längs der linken Kace fortgeseht wurde. Um sieben Uhr Morgens des 30. schlug bereits der erste Mineur in die durch das Geschüße

feuer icon faft vollendete Offnung ein, zwei Stunden fpater auch der zweite neben ber Baftionsfpige. Die Rronung ber Rontreftarpe, jest taum funfzig Ochritte von den Gegenlaufgraben in beren rechter Rlanke entfernt, mar rechts nicht weiter als bis an ben eingebenben Bintel ber Kontreftarpe ausgebehnt morben, jenfeits welchem fich bie Turken ungehindert fammelten, mit ihrem fteten Bewehrfeuer bie Sappeure ungemein aufhielten, und auch burch bie Angeln eines in bem Graben aufgeftellten Gefduges ben bebecten Bang langs ber linten Baftionsface wieder einfturgten. Dennoch mar am Abende bie erfte Minen . Gallerle 12 Odub, bie anbere 4 Odub tief bineingetrieben. In biefem Tage gablten die Sappeurs 1 Tobten und 2 Bermundete, beren Giner ber fich febr ausgezeichnete Lieutenant Rubligfi. Dief mar ihr erfter Berluft feit Beginn bes Grabenüberganges.

In der folgenden Nacht um zwei Uhr war in ber 14 Souh langen ersten Gallerie die Ausbehnung bes Brunnens angefangen, ber im Nothfalle in eine bloße Kammer vermandelt werden konnte. Auch war ber besteckte Gang langs ber gangen linken Face beenbet, und die Mineurs konnten wieder zu ben beiden letten Offnungen gelangen. Man gewärtigte sich, aus Ursache einer Nachmittags im Graben beobachteten Rekognoschrung bes Pascha, eines Angriffes, gegen den alle Magrez geln genommen wurden.

Den I. Ottober vier Uhr Morgens errieth man, ungeachtet bes bicken Nebels, aus dem garm die Unnasherung eines fehr gahlreichen feindlichen Saufens im Erdriffe felbst und langs der Kontreffarpe. Kaum hatten sich die wenigen Schützen und Mineurs theils durch die Gallerie, theils durch die Sallerie, theils burch die Sallerie, theils burch die Sallerie

gerettet, als die berangefdlichenen Turfen fich mit ungebeurem Gefdrei auf die Sappe fturgten, ohne auf das Rartatichenfeuer ber vielen ben Graben einfebenben Beschüte und ber binter ber burchbrochenen Kontreftarpe aufgestellten Oduten ju achten. Nachbem fie fogar verfucht batten, bie Brefcbatterie burch ihre Ocieffcharten ju erfteigen, jogen fie fich erft nach zwei Stunden, mit Mitnahme ihrer Tobten und eines am Ende ber Sappe von den Ruffen aufgeführten Faltonets, juruck. Der ruffische Berluft ift auf 3 Kopfe angegeben. Die bretternen Banbe ber Gallerie fand man verbrannt, bie übrigen zusammengeriffen. Doch murde bie Bieberberftellung fo eifrig betrieben, bag gebn Uhr Abends ber Mineur bie Arbeit in ber erften Gallerie, und vierzebn Stunden fpater auch ber zweite, bie feinige fortfeten fonnte. Die andern Gallerien wurden, aus Mangel an Material ju ihrer Fortfetung, aufgegeben.

Um 2.-Oktober gegen Abend war in dem 10 Schuh tief abgeteuften Brunnen die Rammer zu einer überlasbenen Mine, und in dem 9 Schuh tiefen der zweiten Mine jene zu einer gewöhnlichen angefangen. Beide beabsichtigte man, mit Tagesanbruch zu laden, weil schon Bormittags in beiden Brunnen die Gegenmineure gehört wurden, welche man durch falsches Schlagen über die Richtung der Gallerien zu täuschen suchte. Um zehn Uhr Abends stürzten sich aber die Türken mit beswunderungswerther Rühnheit über die Mauerlücke der Rurtine in den Graben berab, aus dem sich die Mineurs noch glücklich retteten. Die Ausfallenden zündeten die Körbe und Faschinen der Gallerie an, und weder das mörderische Kartälschenseuer, noch jenes der Schüfen, brachte sie früher zum Rückzug, als nachdem der bedeckte

Bang bis jum Erbriffe abgebrannt mar. Doch tonnten Die Mineurs ben 3. Wormittags wieder in ihren unverfehrt gebliebenen Gallerien weiter arbeiten; fo bag bie Rammern Abends jum Laben fertig waren; als auf ergangenen boberen Befehl, wegen ber Minenfprengung im Baftion I, alle Urbeiter entfernt werden mußten. Diefer Bergug mar um fo gefährlicher, als ber Begenmineur fo nabe gekommen mar, bag man fein Befprach beutlich vernehmen konnte. Doch erübrigte nichts anders, als ibn, burch bis Abend fortgefestes ftartes Dochen in falfcher Richtung, irre ju fubren. 216 gegen gebn Uhr Nachts bie Turten neuerbings, und wo möglich mit noch größerer Buth, über die Mauerlude der Kurtine in ben Graben ausfielen, fanben fie jeboch, ungeachtet fie eine balbe Stunde über bas fürchterlichfte Feuer ausbielten, ben forgfaltig geblenbeten Gingang ber Minengallerien nicht. Der babei wenig befchabigte Bang wurde bes andern Tages ausgebeffert, und noch Bormittags bie Ladung ber erften Mine mit 3797 Biener Pfund, und ber zweiten mit 1314 Pfunden vorgenommen. Wie in ben früheren Minen wurde auch bier bas Dulver in Eleinen Sagden gelaben, welche, mit Sellen überbect, in ber nun offenen Sappe von der Bafferrinne bis gur Eftarpe getragen werden mußten. Um die Gefahr bei biefer Arbeit zu vermindern, bemühte man fich, die Aufmertfam: teit des Feindes auf die Rronung ber Kontreftarpe ju lenten; obwohl man beren weitere Musbehnung fcon lange aufgegeben batte. Bu biefem 3wecke bediente man fic, fatt bes Rollforbes, eines von 10 Oduten befetten, gezimmerten Ochirmbauschens, bas, mittels Sebbaumen fortgefcoben, die Turten etwas gang Befonderes vermuthen ließ; fo bag fie alle Bomben barauf richteten,

von benen einmal fiebzebn zugleich neben bem Raften einschlugen, und bie achtzehnte in fein Inneres, wodurch 1 Jager getobtet und 3 verwundet murben. - Die Oprengung ber Minen erfolgte noch an bemfelben Nach. mittage und zwar mit fo gunftigem Erfolge, bag bet Sturm fogleich batte gegeben werden tonnen, wenn es möglich gewesen mare, eine binreichend ftarte Truppengabl im Graben bereit zu balten. Rach ber Ergablung fpater gefangener Zurten batten auch ihre Begenmineure, beren einer bis in die Brefcbatterie gefdleubert murbe, biefen Sag jum Oprengen bestimmt; baber bie Befoleunigung bes Labens von Geite ber Belagerer febr zwedmäßig mar, wenn auch burch bie, baburch berbeige= führte, geringere Liefe und Ladung ber Rammern bie Birkung in etwas beeintrachtigt murde. Bon ben Feinben follen 5 bis 600 burch die Erplofion mit aufgeflogen fenn. Doch blieb auch ruffifcher Geits ber bie zweite Mine gundende Unteroffizier tobt, nachdem er biefen Dienft . bei allen bisber gesprengten Minen verfeben batte; wofür er jum Offigier beforbert werden follte.

Die Türken bewarfen ben Minentrichter gleich nach ber Erplosion heftig mit Bomben, Granaten und Steinen. Ihre Schügen becten sich hinter ben herausgeschleuberten Palisaben und Hurben am Ranbe des Trichters, ohne mit ihrem Feuer auszusegen; bis erst gegen Abend die Rugeln ber 7 Geschütze in der Krönung ben Rand des Trichters abgekämmt hatten. Aus den 2 durch das Ausfallthor der britten Front in den Graben gebrachten Rammergeschützen bewarfen sie, obwohl selten treffend, mit hoher Elevazion die Trancheen, welche sie auch noch aus Ranonen über die Brustwehre hinweg besschoffen.

Die Ungreifer gönnten die Nacht über ihren Arbeitern Rube, flatt die, von dem Oberften Schilder seibest anerkannte, außergewöhnliche Gelegenheit für eine Verbauung auf der ganzen Kurtineschnell zu benüten. Von dem gekrönten Nandezweier Erichter der Kontrestarpe nächst der Breschbatterie war eine bedeckte Sappe (Fig. 2. u) gegen Bastion II, die zweite (0) gegen eine in dem Graben besindliche Vertiefung, zu suhren angefangen worden.

Muf bem linken Flugel bes Ungriffs, nämlich gegen Baftion I, welchen Oberftlieutenant Burmeifter Des Pionnier= Bataillons führte, batte man indeffen, nadbem das weitere Sappiren durch bie Befahr ber Sappeurs unausführbar geworben mar, einen Berfuch gemacht, fich bem Baftion burch eine Gallerie unter ber Grabenfohle ju nabern. Bei Mushebung bes bierfur, feitwarts ber fruber verlaffenen Gappe, abgeteuften Schachtes überzeugte man fich von der Unausführbarkit biefer Arbeit, die bier in Ralkfteingeschieben binnen acht: 'undvierzig Stunden taum eine Rlafter tief fortichritt. Doch wurde in ber Racht jum 29. September aus ber an den Buß des Baftion I geführten bebectten Gappe eine Minengallerie unter felbem begonnen. Bei bem in ber folgenden Racht erfolgten Musfalle gundeten bie Turfen bie verlaffene Sappe an, Doch fdritt bie Gallerie auf 30 Odub gange fort, fo baß fie, mit 5258 Wiener Pfunden Ladung, ben 3. Oftober um acht Ubr Morgens gesprengtwerben fonnte. Ihre gange Birkung befdrankte fich auf die Gentung eines 2 bis 3 Rlafter langen Studes ber Baftions . Bruftmebre , binter welder die Bertheidiger jedoch icon eine zweite, weit ftar-Bere angeschüttet hatten. Dabei hatten bie Belagerer bie Berbauung ber Krönung an einer Stelle beschäbigt, gegen welche ber Feind insbesondere ein sehrheftiges Feuer
richtete. Als man in den folgenden Nachten einen Bersuch machte, den Aufgang der Bresche in Bastion I zu
verbauen, riffen die Türken jede aufgestellte Blendung
fogleich nieder; fo daß sich die Ruffen mit einer Sappe
auf dem dießseitigen Rande des Trichters begnügen
mußten. —

Als die Arbeiten so weit vorgerückt waren, kam am 5. Oktober Mittags ein Sekretar bes Kapuban-Pascha in das, ruffische Lager, mabrend beffen Unterhandlung die Arbeiten eingestellt wurden. In der kommenden Nacht wurden aus dem Trichter in Bastion I noch Eingange für Minengallerien in den Richtungen der beiden Facen einsgeschlagen.

Muf bem rechten Ungriffsflugel murbe am 5. über ben Erdriß ein bequemer Übergang bewertstelliget, bei welchem, zur Erzielung größerer Sobe ber Dedung, auf die Rorbe der doppelten Sappe noch boppelte, oben verbundene Safdinen aufgehangen wurden. Much erreichte bie Gappe ben Trichter fo fchnell, bag fie fcon in bemfelben weit vorgeschritten mar, ale fie ber Feind gemahrte. Sonach murde bie Kronung (Fig. 2. sv) mit faschinirten Ochangkorben und Erdfacen ausgeführt. Man trachtete, hierbei jedes Geraufch zu vermeiden; welches fonft ftete einen Sagel von Bomben, Granaten und Steinen nach fich jog. Babrend ber Berbauung bes obern Trichterandes x führten bie Turfen einen Abschnitt mittelft einer Boblenmand auf. Die bei biefer Urbeit berausgeworfene Erbe tam ben ruffifden Gappeurs febr erwunscht fur bie ihrige. Mus Borficht wegen ber Begenmineurs murben zwei tleine Sorchgallerien aufgehauen.

Mit ber am Fuße bes Trichters links abgehenden Sappe beabsichtigten bie Angreifer, sich bem türkischen Einschnitte im Graben zu nabern, der noch immer besett war; obgleich die dort besindlichen Feinde, von den ruffischen Schügen aus der Krönung des Trichters nun auch im Rücken beschossen, sich in ihren löchern verberzen mußten.

· Auf dem andern Angriffsflügel mar ber Sturm auf ben Baftion I fur ben 7. Ottober festgesett. Bor Sagebanbruch rudten 400 größtentbeils Freiwillige, obne einen Ooug ju thun, gegen ben Trichter fturment an; ihnen folgten . 200 Pionniere. Die Bertheidiger gogen fich in die Ruine ber die Brefche beberrichenben Saufer, aus benen viele driftliche Einwohner übergingen. Doch war die Berbauung taum angefangen, fo faben fic Arbeiter fammt Bedeckung burch einen Unfall des Feindes juruckgeworfen, fo bag fie bis an ben Rand bes Erich. ters und in die Trancheen weichen mußten. Es fielen bier fast alle Offiziere ber Truppe, unter ihnen ber tapfere Oberft Leffingen, und bei 200 Mann. - Much in ben fpateren Tagen wurden alle Berfuche, bie Bruftwehre diefes Baftions mit ber Sappe ju erreichen, burd einen Regen von Sandgranaten verbindert. - Gleich: geitig mit letterem Musfalle hatten fich auch bie im Graben verfchangten Urnauten, mit befonderer Berachtung ber Gefahr, auf den Wallbruch in Baftion II gefturgt. Die fanden bier größtentheils burd bie Rartatiden ber Brefcbatterie ben Tob der Belden. Mit Lagesanbruch bes 7. hatte bie Gappe mit ihrem linken Urme bereits bie Brefche auf der Rurtine erreicht, langs welcher fie nun ohne Rorbe mannstief fortgeführt (Fig. 2 y) und bierauf ber Ball untergraben murbe, beffen berabfturgende Erbe man jum Theile in ben Erbeiß warf. Diese Arbeit war schon zur Salfte geschehen, als die Türken ste mit Handgranaten zu stören begannen, welche jedoch, wie immer, mehr Schrecken als Schaben verursacht haben sollen. Die Sappeurs eilten nun in die vom Feinde verlassenen Einschnitte im Graben t, und stellten einen Gang von diesem bis zur Estarpe ber Kurtine ber, in welche sie Abends einen Minen- Singang burchbrachen. In den folgenden zwei Tagen war die Bresche die zu ben Pallisaden völlig abgegraben, die Kammer der ersten Gallerie angefangen, und zwei andere zehn Schub tief abgetrieben. Die Sappe war bis zum Kurtinenwinket verlängert; wo man eine Mine gegen die dortige Gegensminengallerie anzulegen beabsichtigte, als am 10. der Beschl zur Einstellung aller Arbeiten erfosgte.

Juffuf Pafca, ber zweite Befehlshaber im Plage, hatte fcon Tags vorher Eröffnungen zu einer Ubereinkunft wegen Übergabe ber Festung gemacht; boch gegen ben Willen bes tommanbirenden Kapudan Pafca. Um 10. tam Erfterer mit einigen Saufen Turten aus ber Beftung im ruffischen Lager an. Spater folgte ber größte noch übrige Theil ber Befagung, jufammen 5 bis 6000 Mann, und ergab fich ohne alle Bedingung. Der Rapuban Pafcha jog fich mit ben ihrer Pflicht Setreuen, 300 an ber Bahl, in die Bitabelle jurud, aus ber ihm bie Gnabe bes ruffifchen Raifers freien 265 jug jugeftanb. Sierauf rudten bie ruffifchen Eruppen in Barnd ein. Gie fanben 162 große und tleine Gefdute auf ben Ballen, von benen bes Raffers Mitolaus Großmuth einen Theil fur bas Dentmal bes Konigs Bladislaw bestimmte, ber unter benfetben Ballen vor beinabe vier Jahrhunderten ben Belbentod gefunden batte. Mit

Dfr. milit. Beitschr. 1839. III.

Einer ber Kanonen ward Fürft Menschief, als Beiden ber besonderen Unerkennung, von seinem Monarden beschenkt, beffen Gnade auch die Verdienste ber anderen Generale mit gewohnter Grofimuth belohnte.

Eben fo wenig als über bie Starte ber Belagerungs. truppen und ibres Gefchutpartes, ift in ben vorliegen: ben ruffifden Quellen auch ber fummarifche Berluft ber Belagerer mabrend best gangen Ungriffes angegeben, aus ben bin und wieder gerftreuten, vereingelten Ungaben auch nicht zu berechnen möglich. Much ber Berbrauch an Munigion, von Geite ber Artillerie, ift in dem Lagebude verfdwiegen. Der von ber Landfeite verwendete Theil ber Marine = Urtillerie verbrauchte im Gangen : an Ru: geln: 33,090 von achtundvierzig bis achtzebn Pfunden Raliber, 1645 von acht bis brei Pfunden ; 4310 Tranbenichuffe, von achtundvierzig bis brei Pfunden; 4589 Bomben von zwei bis fechtunbbreifig Pfunden; 3990 Granaten von acht bis fechs Pfund ; 1015 Biener Bent ner Studpulver, 219 Bentner Mustetenpulver, 11 Bentner Mebloulver. -

Die Sartnäckigkeit ber Vertheibiger war zum Theil auch burch die Nabe bes bedeutenden türkischen Korps belebt worden, welches unter dem Pascha Omer Brione schon am 22. September vom Kamtschik, auf ber Straße von Konstantinopel ber, im Anzuge auf Warna war. Eine an diesem Tage ruffischer Seitsgegen ihn vorgenommene Rekognoszirung mit dem reitenden und 8 Kompagnien bes Fußiäger-Regiments, nebst 2 Kanonen, — zusammen 1500 Mann, — führte zu einem beftigen Gesechte in der Nähe des ungefähr eine Meile stüdlich des Liman Dewno gelegenen Dorfes Sabgi Hassalfanlar, in welchem der Ansührer General

Sartung schwer verwundet gefangen, fast alle seine Offiziere, und, wie es im Tagebuche gesagt wird, eine verhältnismäßige Bahl Leute niedergesäbelt wurden. Im 24. stand dieses türkische Korps, 20 bis 30,000 Mann kark, der verschanzten russischen Stellung auf dem Borsgebirge Galata gegenüber, in welcher General Biskrom die dortigen, kurzlich auf beinahe 6000 Mann verstärkten Truppen besehligte. Es kam jedoch nur zu einem Ptänklergesechte; worauf sich auch Omer Brione nächst Kurtepe zu verschanzen begann. Vier Tage später griffen die Türken die russische Stellung wiederholt auf verschiedenen Punkten an, doch ohne Ersolg. Bei diesem Gesechte siel der russische General Freitag.

Beneraladiutant Ouchofanet batte bieber mit einer Abtheilung ber ruffiften Sauptarmee die linke Rlanke Omer Briones beobachtet; bis der von Schumla anrudenbe Pring Engen von Burtemberg ben Befehl erhielt, mit Bugiebung ber ermähnten Abtheilung, 10 Bataiflons, 14 Estadrons und 36 Gefchute, jufammen 6000 Mann, - bei Babgi Baffanlar Bu vereinigen , um Omer Briones Rorps im Rucken anjugreifen, mahrend es Biftrom in ber Front beschäftigte. Pring Eugen griff den 30. Geptember in zwei Rolonnen an. Geine Borbut nahm eine vorwärtige Schange, unb, nachdem fie verftartt worden mar, erftieg fie auch mehrere bes rechten turtifden Flugels nach außerft beftigem Befechte, in bem ihr belbenmuthiger Fuhrer, Beneral Durnomo, fiel. - Bebeutenber Berluft, fo wie bie Unthunlichkeit auf ben bewalbeten Bergen Ravallerie und mehreres Befchut ju verwenden, nothigten ben Pring Eugen, ber felbft vermunbet worben, fich in ber Nacht wieder nach Sabgi Saffanlar, und fpater noch

adher an bem Eiman zurückzuziehen. Bei Pain arb gi, nächst bem rechten Ufer des Letteren, ließ er eine Brigade aufgestellt. Bistrom hatte an bemfelben Tage ben sinten Flügel der Türken angegriffen, boch mit wernig Erfolg, aus Mangel an Übereinstimmung mit dem andern Angriffe; weil der Boben alle Übersicht unmögstich machte. Nun blieh Omer Brione eilf Tage lang unbeweglich in seiner befestigten Stellung Zeuge der bedrängten Lage Warna's, das er, kaum eine Meile entfernt, von der Sohe seines Lagers zu übersehen vermochte. Nach dessen Übergabe trat er ungesamt den Ruckzug auf der Straße nächst der Küste hinter den Ramtschilt an, verfolgt von den mit Bistrom vereinigten Truppen des Prinzen von Würtemberg, welche ihm jedoch keinen wesentlichen Nachthoil zusügten.

Der stets hinter bem Ramtschie gestandene Großvezier Mehmed Gelim Pascha wurde wegen
feiner Unthätigkeit abgesett, und nach Gallipoli verbannt. Der Kapudan Pascha Izzet Mehmed
bagegen ward für die tapfere Vertheibigung von den
türkischen Kaiser zum Großvezier ernannt, undihn
bas gesammte Vermögen des Abgesetten übergeben, —
Jussuf Pascha als Verräther erklärt, und sein Vermögen sur den Staatschat in Beschlag genommen, in
bessen Besit er jedoch nach dem Friedenschlusse wieder
eingesett wurde. —

Eines ehrenvolleren Schluffes würdig, als er ihr burch die zweideutige Art der Übergabe geworden ift, bleibt die dreiundfünfzigtägige Vertheidigung diefes, dem Buftande wie der Lage der Werke nach, als unhaltbar zu beurtheilenden Plates einer der glanzendften Beweise in der Kriegsgeschichte der tapfern Osmannen, welche Sinberniffe eine zahlreiche, thatige, Gefahren und Entbehrungen verachtenbe Befahung, felbft bei mangelhafter Ginrichtung ihres Festungsgeschütes, allen Unstrengungen bes Belagerers entgegenzusehen vermag. —

Baron Rarl Omola, Sauptmann im f. t. General . Quartiermeifterftabe.

### Erflärungen bes Planes.

#### Figur 1.

- A Brüdentopf am Mugden Barna.
- B Begrabnifplat innerhalb der Stadt.
- C Bitadelle.

araben.

- P Pallaft des Pafca.
- F Türkifche Schange auf der Felfenhöhe.
- O Ruinen mit unterirdifchen Gangen.
- 1 bis 12 Redutten des Belagerungetorps, jede mit einigen Feldkanonen. Bei 1 mar noch eine Batterie auf 8 Gesfchuge. In jener 12 maren 4 Belagerungsgeschüte.

## Figur 2.

- ab Erfte in der nacht jum 19. August eröffnete Parallele.
  g Bweite Parallele, mit mehreren Feldgeschützen und
  Steinmörfern beseht; fruber turtifcher Gegenlauf-
- cd Chenfalls für ben Ungriff benütter Begenlaufgraben.
- ttt Ginige ber Gegenlaufgraben der Bertheidiger. Die Mehrgahl derfelben, besonders die wichtigften auf den Boben, find in dem Originalplane nicht erfichtlich.
- e Unfang der Sappe aus der erften in die zweite Parallele.
- h Trichter der am 14. September gefprengten Minen.
  - r Brefche im Baftion I durch Gefdus und Minen.
- . Minentrichter in der Rontreftarpe am 27. September.

- u, v, w, y beziehen fich auf in ber Belagerungegefchichte angeführte Arbeiten.
- E Berbauter Minentrichter im Baftion II.
- z Brefde im Rurtinenwinkel burch Gefdügfeuer.
- Angriffs batterien, mit ben Rummern nach ber Beitfolge.
- Die drei Batterien: Rr. 1 von 2 Schiffs = Morfern, Rr. 2 von 5 Schiffskanonen, 950 Schritte vom Walle gegen Bastion I erbaut, die schon am 15. August feuerten, und Rr. 3 v. 6 Vierundzwanzigpfündern neben letterer, sind auf dem Originalplane nicht sichtbar.
- B. 4 Begen Baftion IV, 2 Schiffsmörfer.

ļ

- , 5 , II, 4 Schiffskanonen, 1 Mörfer.
- " 6 " III, 2 Geschüte, wovon 1 schwenn Ginborner.
- . 7 . I, 1 Schiffskanone.
- . 8 . I, 5 Schiffekanonen.
- 9 . IV, 3 Feldgeschüte.
- . 10 . II, 1 Chiffetanone.
- " 11 " " IV, 3 dreißigpfündige Ranonen.
- , 12 , die Gegenlaufgraben vor Baftion III, 2 Gefchute.
- , 13 , , , , , , , 4
- " 14 Bur Beftreichung des Festungsgrabens 2 Gefdüte.
- , 15 Gegen den Edthurm und die Uferbefestigung 2 3wölfpfünder.
- " 16 Breschbatterie gegen Baftion II von 8 Schiffstandnen und fpater noch 2 Steinmörsern.
- " 17 Gegen die Schüten auf Front I bis II von 4 Feldgeschüben.
- " 18 Gegen den Edthurm 1 3mölfpfünder.
- " 19 Bur Berfiartung der Brefchbatterie gegen Baftion II: 4 Pofitionegefchute der Garde.
- " 20 Gegen die Schüten auf der Aurtine Ibis II: 4 Feldgeschüte, jum Theil mit hoher Clevazion fchiegend.

Figur 3.

k, 1, m, n, o beziehen fich auf Stellen der Belagerungegeschichte.

#### II.

# Der Feldzug im Jahre 1675 in Deutschland. Nach öftreicischen Originalquellen.

Von Unton Marr,

Oberlieutenant im f. f. 19. Linien:Infanterie:Regimente Landgraf Deffen . Bomburg.

## Einleitung.

Rurze übersicht der Ereignisse, die der Eröffnung des Feldzuges vorangingen. Die Armeen ruden in Rantonnirungen, im November 1674. — Beschreibung des Rriegssschauplages im Ober-Elfaß. — Bergleich der wechselseitigen Stellungen. — Aufbruch der Franzosen aus ihren Kantonnirungen. — Rriegsrath zu Rolmar. — Jusammenziesbung der kaiserlichen Truppen. — Die kaiserliche Ravallerie wird bei Mülhausen überfallen. — Marsch nach Rolmar — Gesecht bei Türkeim. — Rückzug der Verbündeten über den Rhein. — Beziehung der Winterquartiere.

Die ersten Eroberungsentwürfe Ludwigs XIV. Königs von Frankreich waren auf die Niederlande, die Besthungen feines unmundigen Schwagers Karls II. von Spanien, gerichtet. Mit Staunen und Besorgniß ward ganz Europa von dessen glücklichen Kriegsfortschritten erfüllt. Geine weiteren wahrscheinlichen Erfolge wurden zwar durch die am 23. Jänner 1668 zwischen England, holland und Schweden gestiftete Trippelallianz gehemmt, und der Uchner Friede gab Europa die Ruhe wieder. Allein nur auf kurze Zeit. Denn balb erschienen die Waffen Ludwigs brobender als zuvor, und zwar zunächt sur holland, bem er die Verhinderung seiner tieser

liegenben Entwurfe hauptfächlich zuschrieb. Listig gewann er dießmal England und Schweben, die Beide der Trippelallianz vergaßen, zu Bundesgenoffen; nebst ihnen auch mehrere Stände des deutschen Reichs. Im Jahre 1672 zog der König mit einem wohlgeübten und trefflich gerüsteten Seere gegen die hollandische Grenze, und unterwarf sich schnell alles batavische Gebiet diesseits des Meins. Auch Utrecht, Gelbern, selbst ein Theil der Provinz Solland, unterlagen in kurzer Frist der Gewalt seiner Waffen.

Da ernannte bie Republit in ber bochften Bedrang. niß ben talentvollen Wilhelm von Oranien gum General. Stattbalter. General - Abmiral und General - Ravitan. Diefer verzagte nicht. Er übernahm bie Regierung bes feinem Falle naben Staates, bot bie außerften Bertheibigungstrafte ber Magion auf, und rief bie europaifchen Machte um Silfe an. In ber bochften Bergweiflung batten bie Bewohner bes fleinen Sollands icon bie bas Land vor ber Wogenflut ichugenden Damme burchftoden, ibre Proving in ein weitgebehntes Meer verwandelt, und bamit Ludwigs Giegesstrom aufgehalten. - Das Saus Sabsburg, fowohl in Oftreich als in Spanien, fonnte nun nicht langer fcweigenb jufeben. Es murben Unterhandlungen eröffnet, benen am 30. August 1673 die Kriegserklarung gegen Frankreich folgte. Als barauf Lubwig bas Ginrucken frangofischer Truppen in bas Rurfürstenthum Trier und bie Befegung ber gebn im Elfaß gelegenen Reichsftabte bodmuthig anordnete, folog fic ber beutsche Reichstag bem Raifer an, und trat mit ibm am 31. Mark 1674 gegen Frankreich in ben Rampf. Much ber Bergog von Lothringen, welchem Ludwig fcon früher fein gand genommen, bann ber Rurfürft von Brandenbarg und ber Ronig von Danemart, foloffen fic bem Bunde an.

Der Rrieg wurde nun allgemein. Spanien focht mit abwechselndem Glude in den Niederlanden, in Stalien und an den Pyrenden. Der Sauptkampf aber jog fich an die deutsche Grenze gegen den Ober- und Mieber-Rhein, wo Oftreichs Beer, vereint mit Deutschlands Eruppen, im Jahre 1674 unter bem Feldmaricall Berjog von Bournonville wider ben frangofischen Marfoall Eurenne bie Baffen führte. Sier erhielt bie taiferliche und Reichsarmee, nach ben Gefechten von Solge beim und Engheim im Oftober, burch bie Bereinigung mit ben turbrandenburgifchen Truppen ein bedeuten. des Übergewicht. Gie gabite, unter bem Oberkommanbo bes Rurfürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg, bei 60,000 Mann. Eurenne jog fic nach Unter-Elfaß. Die eingetretene raube Sabreszeit fcien, die Operazionen beiber Theile zu bemmen, und es unmöglich ju machen, noch etwas Entfcheibendes ju unternehmen. Die Frangofen, nachdem fie bas Schloß Sochfelden gesprengt, und Babern binlanglich befestiget batten, gingen baber am 20. November in ausgebebntere Rantonnirungen binter bie Dober bis Sa. genau. Ihr Sauptquartier mar ju Ingweiller. Daffelbe gefchab barauf am 28. bei ben Alliirten, welche fcon am 20. Ottober im Lager ju Gingen befoloffen batten, die Truppen in bas Gundgau langs ber 30 und der Doller bis Montbelliard in Quartiere du verlegen. Den Raiferlichen und Munfterischen murben von Bafel über Montbelliard gegen Befort, den Brandenburgern von Dasmunfter bis Rolmar, ben Luneburgern von Ochlettstadt bis Strafburg bie Winterquartiere angewiesen. Die Cothringer wurben bei Gaint Marie aux Mines, Thann,
langs ben Grenzen von Lothringen und ber FrancheComté vertheilt. Das faiserliche Sauptquartier fam
nach Ensisheim, jenes bes Kurfürsten von Brandenburg war zu Kolmar.

Dber-Elfaß, wo bie Sauptmacht ber Berbunbeten überwintern wollte, ift im Often lange bem Rheine eben, im Beften und Guden aber gebirgig. Ster find bie Bogefen, welche fich mit ben niederen, meiftens bemalbeten Sugelfetten ber norbmeftlichen Jura-Abfalle in der Wegend von Altflirch verbinden, ju bedeutenden Boben werben, und als narurliche Grengscheibe zwischen Elfaß und Lothringen fortgieben. Aber biefes Gebirge gab es icon bamale mehrere Fußsteige und Saummege, wo eben nut Patrullen und fleinere Streifparteien fort. tommen konnten. Gewiß waren in biefer Begend bie Bege vor bundert fünfundsechzig Jahren feltener und beschwerlicher als jest. Die Beschaffenheit und der Rulturzuftand ber Bogefen gestatteten nirgende bie Bemegung größerer gefchloffener Abtheilungen, und befchrantten Diefe auf eine einzige Sabrftrage, welche von der Straf. burger Chene aus Unter : Elfaß, langs ben fteilen Gebirgsabfallen, über Ochlettstadt und Rolmar nach Thann giebt, und von bort weiter über bie niebere Glache bei Befort in bas Mofelthal führt. Die natürliche Terranbildung bezeichnet biefe Richtung fur bie Saupttommn= nitagion aus Ober. Elfaß nach lothringen, und bestimmt Die Bewegungslinie des Ungreifenden, der bier ben eingigen gur Fortbringung aller Beburfniffe geeigneten Beg findet; welcher aber zugleich auch bem Bertheidiger bie Unordnung der Gegenmaßregeln erleichtert. Es verbient

bemerkt ju werben, bag die Ravallerie ju jener Beit ein größeres Bablverhaltniß jur Infanterie batte, wie nunmehr, und als viel wichtigerer Fattor bei allen Baffenentscheibungen galt. Für ihren vortheilhaften Birkungefreis gibt es in Ober : Elfaß wenig gunftige Terranftellen, felbit nicht in ben flachen Candestheilen; benn biefe werben von ber 30 burchfloffen, welche auf ben nördlichen Abfallen bes Jura entspringt, für fleinere gabrzeuge fchiffbar ift, und fich bei Strafburg in ben Rhein mundet. Gie nimmt mehrere Bemaffer auf, worunter die von den Bogefen berabfließenden, die bas Land beinabe transverfal burchichneiden, als: bie Doller, Thur, Lauch, Secht, u. a. m. die bedeutenoften find. Muf ber rechten Bufeite, ble ftart bewaldet ift, finden fich auch mehrere tleine Gewäffer, und bie 30 felbft theilt fich oft in breite Arme mit wenigen Ubergangepunkten. Sierburch wird die Wirksamkeit und bas Forttommen ber Ravallerie überhaupt febr erschwert. Ginige mit Ballen umgebene Orte und Ochlöffer waren gegen Ungriffe haltbar. Die Bauptfestung Brenfach mar von den Frangofen befest, und durch die Alliirten blockirt.

Wenn man die Lage beider Armeen aufmerksam vergleicht, so finden sich wesentliche Bortheile auf Seite ber Verbündeten. Die Truppen waren gut untergebracht. Das Land bot hinreichende Quellen zur Erhaltung ihrer zahlreichen Armee. Die Bewohner Lothringens und der Franche-Comté, wohin sie mit nächstem Frühjahre eindringen wollten, waren ihnen sehr geneigt. Auch trasen sie Haupteingange dieser beiden Provinzen zu gewinnen, welche durch die Nähe eines starten Korps am Ober-Rheine bedroht wurden. Schon hatte der Feldzeugmeister Mar E.

graf hermann von Baben St. Hoppolite am Doubs besetht, und der Bergog Abolph von Holstein war mit 4000 Mann gegen Befort vorgerückt. Die Verbündeten hatten zwar außer hüningen noch keinen bedeutenden Wassenplat; doch hofften sie, die Festungen Brenfach und Philippsburg, welche strenge blockirt wurden, entweder noch mährend des Winters, oder doch mit Beginn des nächsten Feldzugs zur Übergabe zu zwingen. Für sie war die Aussicht, im künstigen Feldzuge durch die Eroberung Lothringens die Wiedereinsetzung des Herzogs in sein Land, durch die Eroberung Philippsburgs das Verlangen der Pfalz und der beutschen Reichsstände, endlich durch den Fall von Brepfach den Wunsch des Kaisers ersüllen zu können.

Dem Scharfblicke des erfahrenen frangofifchen Felb: beren entging feine nachtheilige Lage nicht. Er befchlof, ungeachtet ber ftrengen Jahreszeit, fich bie Berbindung mit Brepfach um jeden Preis wieder ju eröffnen, bie Berbunbeten aus ber Franche = Comte und Elfag, ja vom gangen linten Rhein . Ufer ju verdrangen. Dieß war zu einer Zeit, wo ben Truppen die Rube der Binterquartiere vonnothen mar, und bei ben Ochwierigfeiten einer ordentlichen und ficheren Berpflegung feines Beeres, wozu erft die Borbereitungen getroffen werden mußten, ein fubnes Unternehmen. Eurennes nachfte Betrachtung mar auf bie Gigenheiten bes Terrans und auf bie Urt gerichtet, wie Ober : Elfaß von ben Berbunbeten befett gehalten marb. Biernach entwarf er ben Plan, vorerft über die Bogefen ju geben, langs biefes fudmarts zu marichiren, bann über Befort einzudringen, und feine Begner in ihren Quartieren anzugreifen. Machdem bie erwartete Berftartung aus Flandern ju ibm geftogen, verließ er am 29. November feine Rantennirungen hinter ber Mober, und ruckte fiben Petit Pierre, Lorquin gegen Remiremont, welches am 13. Dezember besetht ward. Um seinen Entwurf verborgen zu halten, erschienen französische Abtheilungen auf allen Annäherungswegen, und allarmirten die Quartiere ber Berbundeten. Den Streifparteien der Letteren was een die Eingange der Bogesen verschlossen; da sie überall auf Feinde stießen. Sie erhielten keine Nachricht mehr von jenseits der Gebirge; so daß die Anzeige von Lurennes Anrücken bei einigen brandenburgischen Generalen keinen Glauben fand. Unter solchen Borkehrungen kam die französische, bei 22,000 Mann starke Armee in versschiedenen Richtungen bis gegen Longuet.

Turenne verfuchte, mit bem fcheinbaren Berlegen feiner Bimterquartiere nach Lothringen die Berbunbeten ju taufden; allein feine Ubficht konnte nicht lange verborgen bleiben. Durch bie Unnaberung ber frangofifchen Urmee verschwand ben Berbundeten die Soffnung, die Eingange Lothringens und ber Franche. Comté ju gewinnen. Much bie Sicherheit ber faiferlichen jenfeits ber 30 bis an Befort kantonnirenden Truppen mar bebrobt. Ihre Berbindung mit bem übrigen allierten Beere, bann bie Blodabe Brenfacht ichienen gefährbet. Gie fonnten alfo nicht mehr rubig in ihren Quartieren verbleiben. Der Bergog Muguft von Solftein jog fich an bie Doller jurud. Der-Markgraf hermann von Baben bielt mit feinen Generalen Rath, und wollte bie unter feinem Rommando ftebenden faiferlichen Truppen bei ber Unnaberung ber Frangofen fogleich um Mulhaufen tongentriren. Er fenbete baber ben &DR. Graf Caprara und ben Generalftabs Dberften Bechia ju bem Felbmarfcall Bournonville nach Enfisheim. Diefer bielt

es für zweckmäßiger, "daß die Mitten mit ganzer Macht bem Feinde entgegenruckten, und ihm eine Schlacht liesferten. Fiele diese gunstig aus, so wurden die Umgesbungen unserer Quartiere den feindlichen Requisizionen entzogen. Das Terran, aus welchem die Urmee ihre Lebensmitteln beziehe, ware erweitert. Selbst wenn die Schlacht ein unglückliches Resultat hatte, konne dieses nicht nachtheiliger senn, als ohne den Ausschlag der Waffen zu versuchen, dem Feinde einen Theil des Landes freiwillig zu überlaffen."

Die Richtung war bekannt, in welcher ber Feind nach Ober- Elfaß einzubringen beabsichtigte. Bournonville befchlof alfo, auf bie fchnelle Bereinigung ber gefammten verbundeten Streitkrafte, fo nabe als möglich an bem Sauptausgang nach Cothringen, bei bem Rurfürften von Brandenburg angutragen. Enrenne mar icon am 23. Dezember von biefem Borhaben unterrichtet, und brach, nachdem er feine Urmee mit Raturalien verfeben batte, am 24. auf, um bie verbundeten Truppen, noch vor ihrer Bereinigung, in ihren Quartieren ju überfallen. Er ftand am 27. unfern von Befort, und am 28. zwei Stunden von Sielisbeim. Geine Avantgarbe, unter bem Beneral Gaint Mouft, brudte an biefem Tage bie munfterifden Bormachen über Munfterol juruck, und nahm ihnen einige Gefangene ab. 216 bie Runde von Turennes Unruden gegen Befort, nach Rolmar tam, berief ber Rurfürft von Brandenburg am 26. einen Rriegsrath. Der Feldmarfchall Bournonville reifte am 27. nach Rolmar, nachdem er ben Oberbefehl bes faiferlichen Beeres an ben Markgrafen Germann mit ber Beifung übergeben, bei weiterem Borruden ber Fram zosen die Suppen zu versammeln, und sie hinter die Doller zu führen, wo der von dem Herzege August von Solstein, mahrend seines Marsches gegen Besort, zuräckzulassene General Moror schon ausgestellt sey. Daburch wollte der Fesdmarschall die Kaiserlichen den Alliirtum. näher beingen, den Franzoson die überschreitung der Il und Doller verwehren, und nicht nur die Blockade Brepsachs sichern, sondern auch Turennes Mückzug bewirken, dessen Ausenthalt in einer von uns zum Theil schon, ausgesogenen Gegend auf die Dauer unwahreschilich war.

2m 28. um gehn Uhr Bormittags fanden fich bie verbindeten Generale jum Ariegerathe verfammelt; nur ber Sergog von Cupeburg.Bell war wegen Unpaflichkeit an Sollettftabt-verblieben. Einige branbenburgifche Generate folugen die Vereinigung ber Urmes in ber Chene von Semen vor. Die Wenigsten ftimmten aber biefer Meistung bei; weil biefe Operagion bacht, unparfichtig und gewagt gewesen ware, die Berfammlung der Ullijrten nur verzögert, und bas geringfte Difgefchick ben Berluft ber Rudzugskinie an ben Rhein nach fich gezogen batte. Bournonville fuchte, ben Rurfürften zu beftimmen, bie Armee an ber obern 30, und nicht, bei Rolmar, wie der Kurfürft wollte, gu versammelu, bann bem Feinde eine Schlacht ju liefern; ba es in jedem Falle bagu tommen muffe. - Endlich befchloß man, bas verbundete Beer bei bem Stabtchen Beiligen Rreug (amifchen Enfisheim und Kolmar) gufammengugieben; wornach bie Raiferlichen jum Ruckzuge nach Enfisheim beorbert murben. Doch am nämlichen Sage febrte Bournonville nach Enfisheim jurud, und entfendete am 29. in der Frube ben Oberquartiermeifter Gelinger

mit bem Befehle an ben Markgrafen von Baben ben Rudmarich angutreten.

Diefer hatte unterbeffen, auf die erfte Rachricht von ber weiteren Unnaberung bes Feinbes, nach allen Richtungen Streifparteien abgeschickt, um beffen Bewegungen auszufunbicaften. Der gegen Befort mit 300 Pferden ausgesendete Genetal Graf Soult melbete am 28. in ber Racht um eilf Uhr, daß der Reind Abends nachft Munfter of unter Paulen = und Erommelfdaff ins Lager gezogen fen. - Run befchloß ber Mattgraf, Die Truppenversammlung fogleich auszuführen. Er ließ nach Mitternacht bie gewöhnlichen Maarmiduffe geben, und zur größeren Berficherung an bie entfernteren Erup. pen fdriftliche Berfammlungebefehle, mittels Reiterorbonnangen, abfertigen. Die vier bie fünf Stunden vom Sauptquartiere entlegenen Regimenter, welche feine Lofungefduffe vernahmen, trafen erft Nachmittags, bie Lothringer fogar noch fpater, auf bem allgemeinen Gammelplate mifden Billeis und Brunnftabt ein. -Inzwischen fam ber Oberquartiermeifter Gelinger mit bem Befehle bes Kelbmarfchalls an. Der Markgraf ließ alle oberhalb Brunnftadt bis Altfirch über die 30 führenden Bruden abtragen, Die vorzüglichften Ubergangepunkte befegen, und trat um zwei- Uhr Rachmit tage ben Marich in folgenber Ordnung an: Der Eran fuhr voraus. Die munfterifche Ravalletie batte bie Avantgarde. Bie ber Sauptkolonne marfchirte voran ber Beneral Berthmuller mit 6 Infanterier Bataillons; binter biefen die Ravallerie, bei welchet fich ber Martgraf mit ben Generalen Caprara und Dunnemald befant. Die. Lothringer und bas faiferliche Ravallerie = Regiment Bournonville bilbeten bie Arrieregarbe. Ginen ftarten

Stachtrad fleit ber Pring vönnbenen? well'er nut'in ber Richtung frines Ructung Ellen Under Angriff auf ble Ail rierigarde bistogre. Er konnkenflige einderen auf ble Ail rierigarde bistogre. Er konnkenflige einderen auf führen bis Enste mit dem Feinde zufählinen fürstheim. Deine bis Enstehen war die Minitgenbe feihet zu überfesen, und die Brandenburger follten, fiach der im Ariegentsche beschieden Disposition, längs der Doller bis zu ihreit Beschiede der ihre Bergellut sein. Einste ihr dieser bis zu ihreit er ihr ben kurgen Massen binterlegen. Ein einziger Weg-führte ihr dieser kleinen binterlegen. Ein einziger Weg-führte ihr dieser kleinen Bereck von bem linken Ju-Afrec prinking auf bene bes Feind nicht und bene bes Feind nicht und bene bes Feind nicht und bene best bestellte ber Doller bestätzt gehälten häten.

Die feinblichen Bermaden batten bis Marmfchifft vernommen; wotanf Eu Venifel Bie Raifelifen pers fotifid hu tetoghosziten befdieg. Er nahm mit 2000 Mann Ravalletie ble Michtung auf Brumnftabt: Bivels bundertilann Infanterie folgten ibm langfam nad. Der Be. Don't au ban mit 14 Estabrons bilbete feffie Avantgarbe. Durch biefen, ber bas Spiel unferer Etiff pen vernabin, erfuhr Eurenne, bag bie Raffetlichen bie Bu abmattb'matfcirten. Eurenne wendete fich bunn auf Math aufen', einer bamals jum Schweizerbunde neforigen neutralen Stabt. Bwifden biefer und Brunns fabt batte bie Il mehrere bequeme gutten. Die Kotofine ber Raifertichen mußte bei DRalbaufen ein links von ber Ill und rechts von fanften, mit Weingarten bebauten Boben eingeschloffenes Defilee paffiren. Sier fant fcon bie Spige ber feindlichen Mountgarbe jenfeits ber Bu-, und hatte eine gangbare gutt vor fic. Gie murbe anfangs für bas Streiftommanbo bes Ben. Odult, von Einigen aber für Brandenburger gehalten. Da lief bie Sfr. milit. Beitfdr. 1839. III.

Digitized by Google

Melhung, ein, bagne mediffingabe ber ganbiente, in bet Entfernung einer Stunde feinbliche Truppen fich-gezeigt botten ; morauf ber Marfaraf mit Barficht meiter gu marfbiran befahl, Allein guf einmal fürzte Montauban im Galopp, die Rolanne in Estadronsbreite, über die Surg muf bas. Defiles los. Durch biefen unpermutbeten Anjall geriethen bie Dunfterifchen Reiter in große: Une ordnung, ergriffen bie Bucht, marfen fich quf bas ihnen folgende Bobrowilde. Erneten Megiment 113 und siffen milife gleichfalle mit fich fort. Die übrige Cavollerie, melche,obon aus bem Deffeenwarfdirte, und fich in Kront entwiefeln follte simard, als fie bie Roxberen aufgelöft gurudmeichen fabit, babund ebenfalls im linorbnung; ge-Die Ginbliden Bennertag, alige demme abare Din Infanterie bielt fogleich jepleite ber pan Balel nach Ralmar führemben Strafe an. Der Martgraf Den mann bewies alle Capferteit und Gelbftaufopferung. Er grichisn, por ber Fronte einiger Estabrons, fie burch per fontiches Beifpiel anzuguern ; allein pargebens, Er lief Gefahr, gefangen gu merben. Der Major Baron Burg-Rall: bes Lobronifchen Regiments bat Alles auf, feine fonft fo braven Kroaten wieder in Ordnung zu bringen; aber Riemand vermochte mehr .. ber eingeriffenen Umordnung ju fleuern. Der Dragoner-Oberft Reiffenberg, beffen Regiment in ben Beingarten fich fcon aufgeftellt botte, um jur Unterftugung der Beidenden verzuruden. marb von einer Mustetentugel in dem Augenblicke tobb lich getroffen, als er-ben Marfc befahl. Eine Estabron, unter Rommando bes Grafen Saff, hielt zuerft wieber an,, fellte fich gegen ben Seind, und trieb mehrere 26 theilungen beffelben gurud; bei melder Belegenheit ber . WB. Mantauban gefangen mord. - Mit vieler Stand

haftigleit fochten bie Seuppen berg Conengle Copport und Dunnemalb. Befontene that fich bes Betteren Regiment herpor. Orei Kornets banon blieben mit ben Stanbarten in bei Sand Dar Majon Reich fel an ber Spite beffelben ... und wiels Leute waren permundet. Die Frangofen entwickelten auf bem Romnfplate ibne gange Ubermacht. Sargnaglig bielten fich bagegen unfere Agrallerie-Abtheilungen, bie erft bgnn. olfiber Zeinb bie linte Flante ju überffugelm brobte, ihren Ruckjug auf die Infanterie nabmen. Martgraf Bermann jog fich mit einigen Fechtenben auf bie Arrieuggerbe, in ber Soffnung, biefe noch gefchloffen außer bem Befechte ju trefe fen. Mlein er fand fie fcon im befrieffen Sanbgemenge mit dem Feinde. Gie hatte, obne Pormiffen bes Mark grafen Germann fich innemei Rolonnen getheilt, und eigenmöchtig einen rigenan Weg eingeschlagen, um in ber fürzeften Richtunganoth ihren neuen Augetieren ju gelangen, die benfelben unfern von Enficheim angewiefen waren. Muf bie-Machricht, von Turennes Unruden befoleunigten beibe Rolonnen ihren Marich; Die rechte, bom Rampfplate entfemtere, nahm ihre Richtung auf bie Infanterie; mabrent bie andere, mobei fich bie leichte Reiterei ber lathringifchen Garbe mit bem Ben. Graf D'Mamont befand, links von Riebesbeim in ben Rucken und die linte Glante ber Frangofen fiel. 3br Angriff mar fo beftig, bag brei feindliche Getabrons unter bem Grafen de Rope verfprengt, und die koniglichen Genbarmen, welche burd ibre fcarledrothen Mantel tennbar maren, beinahe aufgerieben murben. Der franjofifche GE. Graf Broglie marb bierbei am Balfe fomer permundet. Graf D'Uspremont, ein tapferer lothringte fcher Offizier, fiel mit mehreren Leuten. Dem General D'Minionswurde das Pferd erfifossen. —Leider bonnten bie errungenen Bortheile nicht benütt werden. Die Lothringer, welche ohne Unterstützung sochten, vermechten ber herbeitzebommenen Ubermichtnicht zu widerstehen, und mußten auf die Infanterie zurüstweichen, wo kurz zuvor die Leiter Kosonne der Arrieregarde eingerroffen war. Die Infanterie, gegen 800 Mann kark, kam gar nicht ins Gesecht; sie war so vortheilhaft aufgestellt, daß der Felns die zurückweichende Kavallerie nicht zu verfelgen wägte. Der Markgraf vednete die Truppen, und erreichte, über Sausen und Baktersheim, um eilf Uhr in der Nacht En sie herim, ohne auf dem weiteren Rückzuge vom Brinde beunrußige zu werden.

Das Gefecht batte taum eine Stunde gebauert. Wenn mun bas Streiftommunbe bed Gen. Schule, bann bie mit bem Eran betafdirten, und bie an ben vielen Ubergangepunten bet Bu bis Alebith anfgeftellten Abthei lungen obn bem freitbaren Gtanbe ber faiferlichen Ravallerie abzieht, und berudftoriget, bag beinabe ein Drittbeit ber Pferbe burch bie befchwerlichen Maride auf grundlofen" Wegen bienftuntauglich geworben, fo mag bie Bubl ber verbundeten Streiter, welche am Gefecte Ebeil nahmen, 1050 Mann betragen baben. Die ftartften Estabrone batten taum 50 Pferbe, mit brei, auch vier' Standarten. Die munfterifche, 400 Pferbe aablende Ravalletie führte allein fünfzig Standarten mit fic. Es barf alfo nicht befremben, wenn fich viele Stanbarten unter ben Siegestrophaen ber Frangofen befanben. Mebrere baton murben ibnen aber von ben lothringern wieber abgenommen. Die Raiferlichen verloren 40 Sobte und Bermunbete, nebft 100 Gefangenen. Dicht geringer tann ber Berluft bes Beinbes gewesen fenn, bem eilf Standarten und ein Paar Pauten abgenommen wurden. Zuger bem Gen. Broglion fanden fich bie Generale Beaumont, Sangin und Rofamel unter ber Bahl feiner Verwundeten.

Go enbete bas Gefecht von Mulbaufen, wo ben frangofifden Baffen bloß burd Uberrafdung ber Gieg ju Theil warb. Der Markgraf von Baben berichtete bare über an ben Soffriegerath, "bag er an ber Stelle, mo "bas Ereffen Statt fanb, fogar bem Teinbe gu begeg-"nen munichte; weil er bort bie portheilhaftefte Bele-"genheit gehabt batte, ibn ju folgen; bag Montaushan, in ber falfchen Meinung, blog bie munfterifche Ravallerie vor fich ju haben , den Angriff gewagt, und bag ber Martgraf biefen Brrthum bes Feinbes, leicht "geftraft batte, mare es ibm möglich gemefen, bie Deibenben jum Steben ju bringen." - In der That batte Montauban Leine Referve. Allein bie überrafchung bat eben bas Eigenthumliche , baß fie jebes einzelne Inbivibuum mit ihrer pfpchifden Wirtung trifft, fo bie Bande ber Ginheit foneller foft, und Bermirrung perbreitet. Der Aberfall Montaubans, abne, gebariger tattifder Borficht, bette für ihn von ben verherblichften Folgen fenn, bas Berhaltniß batte fich wenben, und er felbit ber Uberrafchte werben tonnen. Wenigftens bat fein Gebler ein leichtes Mittel bar, bas Ubet abzumenben. Mein Glud und Bufall wollten, bag aus fchlechten Dage regeln für die Frangofen guter Erfolg werbe. - Man fann nicht fagen, bag die Berbundeten unbefummert um bie Siderheit ihrer Quartiere gewesen feven. Der gebler mar nur, baß fie biefelben nicht bamale anderten, und big nothigen Borfehrungen anordneten, als bie erfte Nachricht von ber Unnaberung, Surennes eintraf. Allein über

ein Bundetheer, mo, bei ber Sigenthumlichteit ber verschiedenen Kommanbanten, bei bem fcablichen Ginfluffe egoisticher Absichten, nur bie außerste Noth Alle ju einer und berselben Maßregel vereinigen kann, hatte bie frangofifche Armee, unter einem einzigen selbstständigen Geerstührerz einem großen Bortheil, ber in biesem Falle entschied.

- Die Berbunbeten -liberliegen nun ben Frangofen ben größten Cheil bes Ober-Elfafes. Die Bufammengiebung ihrer Urmee gelang ihnen nicht ohne Berluft, und Muthiofigfeit folich fich bei foren Truppen ein. Buren n'e foren, nichte weiter magen, fonbern feine ferneren Entwiffe mit ber großten Borficht einleiten gu wollen. Er verblieb noch einige Lage unfern von Dab baufen, und entfenbete nur ftarte Streiffommandes ge gen beit Moin, um bie bier und ba verfpateten affin cen Eruppen abzufdneiben. Bier lothringifche Reiter Regimenter, bann ein Theil bes faiferlichen Infanterie Regiments Borcia, wurben von ber Armee getrennt. Die Erfferen folugen ben Beg nach Bafel ein; bas Lettere vermehrte bie Tropbaen bes Beindes. Es lag bei Surennes Borruden ju Altfirch in Befagung. Der Markgraf Germann, bem unbefannt war, ob ber Reibmaricall diefen Ort nicht bebaupten wollte, tonnte bem Regimente um fo weniger ben Befehl gur Berlaffung Altfirche ertheilen, ba es ibm nicht untergeordnet war! Der Rommandant beffelben, Oberftlieutenant Graf Dietrichftein, ber am 29. Frub um fieben Ubr bas ju Carfpach nachft Alteirch gelegene altforbringifche Regiment abmatfcbiren fab, und bie Berfammlung unferer Urmee vernahm', erbat fich von ben Marfgrafen Berbalfungsbefehle: Der Dberquarterbieiffer Belinger batte

oon bein Fabinachian - duch fle bus Roginens Partis Die Weifting iberbendt , fich ber Armes angu foliefianu In Mittied follten ein Saupimann und bo Manie, smit wem Aufregge gut außerften Dortheibigung, rudigelaften werben, und bas Regimene wieder Benfalben Beg nach bem allgemeinen Berfamintungebeter ber Urmee nehmens Welchen ied mach Alteirche eingefchiagen babe. --- Bie Feind wat unterbeffen nabe Jangerütto, sund tonngeil nach aller Babrfcheintigefeit, Bie demi Regimente Cours gezeichnete Rudgugslinie ifcom befetelhaben. Deffuts anderte ber Martgraf bem Befehe bes Belomarfchalls ba-Bin ab, bon or ben Oberflienftenkent ban Rudiging intheit Beututftabe annies inio er bis 268 use min zuereffen hatter Um brei Uhr Dadinittage Bam Diefer Buffehl : nach iMif Brch: Eine Sumbe Warnach brach but: Regiment : and Stante aber wegen ber verberbenen Wernft erfritten Die roume, bem gene genfchenbere t dadfinfter & thattente Die ernflittete: Manufchaft Brauchte :: ginige Rafte findem Modisor Unbruchtbes Tages urhielt. Dietrichftein burdbeine ben BerArmes entfendete Deagonerorbannenis mo burd eigene musgefeltbete Patrullen bie Rachriche besungludlichen Greigniffes von Milbaufen: dimi vien Uhr Fruh fandon big Frangofen: von Brunnstabt. Gie esfchienen mit bebeutenber Ubermatht: Dietrichftein konnte fein en Dearfchinift ofortfegen in fonbern gog ifich eine bie tints von ber Coatt an ber 3ll gelegene Befeftigung) Es war vin gemauertes feftes Ochlob, mit einem Bofe fergraben umgeben. Er ließ baffelberburchieine: boppelte Bagonburg: verfärben, und traf bie kriftigften Bertheis bigungsanftalten, in ber Soffmung eines ficherent Ente fahes. — Die erfie Aufforderung zur Ubergaben mart. abfchlägig begntwortet. Da filemten bie frangafichen Dregoner viermal vergeblich. Beber-Sturm foftete ihnen viele Leute. — Das Schloß war von allen Seiten einge eingeschloffen, und es war nicht möglich, die Nachricht solcher mißlichen Lage zur Urmes zu senden. Durch zwei Tage wies Dietrichstein alle Unerbietungen des Feindes ab. Um britten Tage erhielten die Franzosen 4 schwere Geschlige, welche sie in die hem Schlosse nicht liegenden abgebrannten Säuser stellten, und noch in der Nacht die Beschießung anfingen. Piele Pferde wurd bentbaburch zu Grunde gerichtet.

.: 2m 1. Sanner 1675 mit Lagesanbrach erließ ber Beind eine erneuerte Aufforderung gur Ubergabe, mit ber Drofjung , im Salle einer abichlägigen Unmort bas Bener fortzufegen. Dietrichftein, ging darüber mit feinen Offizieren zu Rathe: Es ward beschloffen, daß, bei ben fart beschäbigten Manern, bem fcmalen inneren Schlog. raume, bem geringen Ubftanbe ber feindlichen Gefcute, wo jeber Schuf. feine. Wirkung, haben muffe, - andlich bei bem Mangel an Lebensmitteln and Danigion, bie Befatung zur Übergabe bereit fep. Das aus acht Kompagnien beftebenbe, gegen 500 Mann ftarte Regiment ergab fich friegsgefangen. Die Officiere bebielten ibre Beitengewehre, Jeber feine Bagage: Der Dberftlieute nant Dietrichftein und ber altefte Rittmeifter Geber wurden auf Parole entlaffen, bie Abrigen Offiziere, fammt ber Mannschaft, aber ins innere Frankreich mit bom Berfprechen abgeführt, bei nachfter Belegenheit vangionirt zu werben. :-

Die faiferliche Armee unter bem Feldmarfchall Bournonville feste am 30. Dezember ben Marfch von Ensisbeim nach Seiligen Kreuz fort. Bor bem Abmarfche warnoch ber Gen. Schulk ohne Berluft eingerückt. Bour-

nanpille ließ ben Amefürften bisten, bie Manallerie ber Alljirten ibm entgegen gur fenden. Er mollte hann auf Luxenne, der bei Brunn feine Armee fammotte, einen neuen Angriff verfuchen, und ben Entfat des Regiments Porcia bewirten. - Gegen Mittag tam Die Urmee nach Seiligen Rroug, Bournonville fand bie gewanfchte, Borftarfung nicht. Der Rurfürft batte, auf bie Runde bes Troffens von Milbaufon, bie Miirten nach Jeinem urfprünglichen Plane bei Rolm ar aufammengezogen. Den 31. rueten baber bie Raiferlichen nach Ralmar, mo bie Brandenburger und Canoburger in Solachtorbnung lagerten. - Die Berbundeten batten fich nun vereinigt; bie Raiferlichen nahmen ihre Unffellung am .. rechten Flügel. Der Rurfürft entfendete noch am nämlichen Tage feinen General ber Ravallerie Canb. grafen von Somburg mit 3000 Pferben, in bie Begend von Brenfach, um feindliche Berftartungen von biefen Bestung entfernt zu balten. Turenne, Der burch bie Baffentbat bei Dulbaufen die moralifche Bemerficht feis ner Truppen erhöht batte, und bie vereinigte Macht ber Berbundeten richtig ju ichaben mußte, mar ju porfichtig. um etwas aufe Spiel ju fegen, und fich unter folden Umftanben burch viele ftarte; Detafchitungen ju. fcmaden. Daber ber Pring von Somburg icon ben folgens ben Sag, ohne auf Feinde gestoßen ju fepu, wieber jur Urmee einruckte. -

Nachdem Zurenne feine Streiterafte gefammels hatte, verlegte er fein Sauptquartier am 2. Janner nach Enfish eim. Den 4. ging er langs ber Mi weld ter vor. Bei Ruffa ch ftanden 1000 Mann Brandens burgen, welche bas Dragoner-Regiment Bonsbouf bort als Befatung hinterließen, und mit Verluft einiger

Gefangenen auf Rolmat retitirten. Seuffach warb batanf von den Frangofen eingefchloffen. - Gleichzeitig biett ber Rürfarft einen Rriegsrath, wie man übereinfam, binter bem von Zartbeim nach Rolmar fließenben Bache eine fefte Stellung ju nehmen. Der rechte Blugel warb an Rollmar gelebnt, beffen jum Theile eingefallene Mauern in möglichften Bertheibigungeftanb bergeftent, und mit 20 Ranonen verfeber wurden. Die bavor fic ausbreitende offene Chene mar von ben Ballen ber Stadt vortheithaft beftrichen. Der Bach lag, als Bugangshinbernif, vor ber Front im wirffamften Ochufertrag: Ginige eiligft aufgeworfene Berichangungen verftartten bie Linie. - Die Gowiche ber verbundeten Streitfrafte geftattete nicht, Zuriheim jum Stuppunbte bes rechten Flügels ju mablen. Die Aufftellung mate ju ausgebehnt, bie Front mit allen Berftartungsmitteln ber Runft nicht gefichert gewefen. Daber ward ber rechte Blugel etwas gur rudgebogen. Die Urmee fand in zwei Ereffen, mit einer angemeffenen Referbe in beitter Linie. In biefer befenfiven Stellung follte Turennes Boridreiten aufge halten, wher er felbft gelegenheitlich angegriffen, und in jeber Antemehmung jum Entfahe Brenfachs verbinbert werben. - Mus biefer Schilberung ift ju ettennen, baß bie rechte Ffante ber Aufftellung ber fcbmachfte Duntt ber Mirten mar. Turkheim, bas nur eine balbe Stunvon Rolmar entfernt liegt, hatte, nach ber Meinung bes Bergogs von Lothringen, ftart befest werben follen, um dort ben Beind fo lange aufzuhalten, bis bie Armee Beit gur Entwicklung ihrer aftiven Bertheibigungsmaßte geln gewinne. Diefe Unficht ward im Rriegerathe aber ftimmt, und Turfheim nur burch einen gabneich mit 30

Mann bes Raiferfteinifchen Regiments, als ifolirter Po-

. Eurenie wollte bie Berbanbeten gwingen, Elfuß zu verlaffen, und ihre Binterquartiere jenfeits bes Mbeins ju nehmen. Dieg tonnte er nur burch einen Sauptfolag ju erreichen boffen. Ein Gieg war ihm biergu bringenbes Beburfnig. Die Berfammlung fammtlicher Streiterafte beiber Chelle bentete ben Entichluß an, bie Entscheidung durch ein Gefecht ju fuchen. Die Lofung follte in ber Ebene von Eurtheim gefdeben. Die fran-Bfifche Urmer ruckte mit Lagesanbruche bes 5. Janner von Pfaffenbeim, in brei Rolonnen, jum Angriffe vor. Surenne, nachdem er bie Grellung ber Betbunbeten retog. notzirt hatte ; mabite jum enticheibenben Angriffspunkt ihren rechten Blügel. Das Terran fibien ihm biergu befonders gunftig. Er ertannte bier bie größten Bortheile. Defihalb beichlog er, ihn mit überlegenelt Rraften angufallen; mabrent bie Fronte und ber finte Glugel feiner Gegner in ihrer Aufftellung immermahrenbibebroht, und fo unthätig fefigehalten werben follre. Er berechnete ben Angriff auf eine Umgehung ber rechten Blante, ober auf eine Trennung biefes Flügels von ber Mitte, und baute auf bas Belingen feines Entwurfes bie Soffnung, bie Berbunbeten in volle Unordnung ju brine gen. Geine Truppen beftanden aus anbern Elementen ale jene, bie vor ber Begiebung ber Kantonnirungen, in Unter . Elfaß beftegt murben. Die erften zwei Rolonnen ließ Turenne treffenweise, außer bem Ranonens ertrage, vor ber Fronte ber Berbundeten aufmarfcbiren. Die britte führte er perfonlich lines über Bebels beim am Bufe ber Weingarten > bie auf ben Abfallen ber von Ruffach gegen Suttheim bingiebenben fanften Ge1

birge, liegen. Die Beschaffenheit bet Terrans begunftigte biese Bewegung. Er kam unbemerkt an die Fecht, ging schnell durch eine Furt, und erschien in der rechten Flanke der Allierten. Der Oberquartiermeister Selinger, der auf Requisiquen ausgefendet war, brachte mehrer te Franzosen, die sich vereinzelt zu weit vorgewagt, auf dieser Seite als Gefangene ein. Das Detaschement von Kürk bei m verließ nach kurzem Gesechte diesen Posten, welchen die Franzosen sogleich besetzen.

Dieß schienibem Rurfürsten anfangs nicht so bedeutend. Erft auf die Nachricht vom Unmarfche farter feindlicher Truppen setzte er sich mit einem Theise der Referve zur Berkarkung des zurückgebogenen Flügels in Bewegung. Der Feldmarschall Bournon ville, welcher Turennes Ubsicht auf Umgehung und Flankenangeiff sogleich erkannte, upplite durch schnelle und entschloffene Bewegungen die Maßregeln des Feindes vereiteln, und ihn kräftig augreifen. Alles zog sich rechts; wo beide Theile bald handgemein wurden.

Unterhoffen hatte Turenne, unter dem Schufe des durchschnittenen Terrans, mehrere Bataillons ober und unterhalb Türkheim zur Behauptung der Stadt aufgestellt, — auch eine an der Fecht erbaute Muble der sehen laffen, durch die er sich festen Kuß an dem rechten Ufer derfelben verschaffte. Der General Schult, die Wichtigkeit dieses Postens erkennend, rückte vor, diese Mühle um jeden Preis wieder zu nehmen. Der Kurfürst sandte ihm noch das brandenburgische Dragoner-Regiment Dörffling zur Verstärkung nach. — Es war halb drei Uhr Nachmittags. — Der General griff mit Nachvert an, eroberte nach dem hartnäckigsten Widerstande die Mühle, und ließ sie in Brand staden. Er verfolgte

bann bie weichenben Beinde, welche in einem mit einer Mauer umgebenen Rirchhofe fein Borruden aufhalten wollten. Sier fiel fle Soult mit gleicher Lebhaftigfeit', wie zuvor, an, erfturmte ben Kirchof, und machte bei biefer Belegenheit 80 Mann nieber. - Mun rude ten aber bie Frangofen mit mehreren Bataillons aus ben Beingarten vor. Der Gen. Schulg mußte biefer Uber macht weichen, und gerieth in Die Befahr, abgefconitten gu werben. Dief melbete ber Ben. Baron Goes; morauf Bournonville, jur Unterftutung und Mufnahme bes Gen. Odult, ein fcmaches Bataillon Raiferftein vormarfdiren lief. Bald folgten biefem bie Regimenter Berenni und Strein', - auch bie Munfterischen unter ihrem Oberften Bebel, - nach. Die Lothringer und bas Dragoner = Regiment Reiffenberg, welche eine Rommunitagion an ber rechten Flante zu bewachen batten, murben mit feche Ranonen ebenfalls berangezogen, und in ihren Mufftellungen burch andere Truppen erfest. Bom tinten Glügel tam Ravallerie jur Unterftugung berbei; fie ward binter der Infanterie aufgestellt.

Es entspann sich ein lebhaftes Gefecht. Die schmale Fecht trennte die Streitenden. Das Feuer war sehr mors berisch. Das Kavallerie-Regiment Bournonville versor in kurzer Zeit 19 Mann und 25 Pferde. Der Markgraf Bermann von Baben stand immer im größten Rusgelregen. Seinem Abjutanten ward bas Pferd erschoffen. Der Prinz Lud wig von Baben erhielt, an der Geite seines Betters, eine Kugel auf den Brustkuraß.

Abends ließ ber Bergog von Euneburg:Bell noch ein Bataillon Bolfenbuttler vorrücken; weil ber Feind immer frifche Truppen heranführte. Es war icon dunkel, und ber Kampf dauerte mit ber größten Lebhaftigfeit fort. Da befahl ber Rurfürft ben Rudjug. Bournonville ließ ibn bitten, ben bart bedrangten rechten Glugel ju unterftugen, ba ber Beind burch feine Überlegenheit biefen bereits zu überflügeln brobe. Auch glaubte er, bag nur bie Nacht bas Gefecht beendigen tonne. - Der Rurfurft, taum pon bem, mas in ber rechten Glante ber Raiferlichen vorging, unterrichtet, fette fich an die Spite zweier Bataillons, und eilte gu Bulfe. Der General Chaupet, melden ber Rurfurft, vor ber erhaltenen Nachricht von ber brobenben Gefahr ber Umgehung bes kaiferlichen rechten Flügels, mit bem wiederholten Befehle jum Rudjuge an dem Beldmarfcall entfendet hatte, langte mit diefem Befehle fruber als ber Rurfürft bei ben Raiferlichen an. Mun brach Bournonville bas Gefecht ab. Es mar fcon gang finfter, als er dem Rurfürsten mit ber Unterftubung begegnete; wodurch er fich im Stande glaubte, Die Fortfchritte ber Frangofen aufzuhalten. Doch hatte er biefe Soffnung nicht aufgegeben, und wollte bas Gefecht erneuern. Allein bie Wiederherftellung beffelben mare eine vergebliche Mus opferung von Rraften gewesen. Denn Turenne, ber ben Raiferlichen behutfam folgte, hatte jenfeits ber Becht, oberhalb Turtheim, eine Unbobe befegt, wodurch die Aufstellung ber Allierten in die Flanke genommen war. Das Gefecht war baburch entschieden. Ein langeres Berbarren in diefer Stellung konnte von Niemand gebilligt werden, und man mußte barauf Bebacht nehmen, bie Armee burch einen geordneten Abgug ju retten. Bournonville ftellte bie 2 Bataillons bes Rurfürsten binter einen Graben, wohin er noch 2 Eskadrons feines Regiments, bann einige Dragoner, Kroaten und ben Reft ber munfterifchen Truppen mit ber Beftimmung

entsendere, den Rückzug der Armes zu decken, wels den die eingetretens Nacht begünstigte, und der in der Richtung nach Schlettstadt erfolgte.

... Die Raiferlichen hatten beinabe allein bie Rampfe biefes Rages bestanden; benn ber gange tinte Stuget, melder aus ber bestaerufteten brandenburgifden Infanterje beftand, tam gar nicht ins Reuer. Leicht batte von dort eine Abtheilung über die Weinberge den Feind in die Flante nehmen, und bas Gefecht zum Bortbeile wenden mogen; aber die Brandenburger verblichen unbeweglich in ihrer Stellung. Die Raiferlichen und munfterifden Truppen batten fomobl mabrend ber Schlacht, als auf bem Ruckinge, außer bem, mas an Krautenin dem Tags barauf von ben Franzosen befesten Kolmar biefen in bie Sante fiel, einen Berluft von 200 Mann an Lobten, und Bermunbeten exlitten. Unter bem Ochmervermundeten befanden fich ber &MC. Graf Caprara, und ber Oberft bes Regiments Raiferftein Baron Bect. Much . bie Rrangofen batten beträchtlichen Berluft; ba bie Dus-Letiers einander febr nabe ftanben, und bas Beuer ber unter ber Leitung bes Brtillerie- Souptmanne Rochafte benden Befdute, auf dem fteinigen Serrangverbeerend in ibren Reiben mirtte. Gie verloren ben, Ge. Faucauft und den Brigadegeneral Mougo .-

Der Rurfürst, welchem Kundschafter berichteten, bag ber Keind langs bem Gebirge: ein Korps gegen Schlettstabt sende, besorgte, daß derselbe ihm bort zuporkommen durfte, und befahl den Marsch ununterbroden bis Schlettstadt noch in der Nacht sortzusehen;
wo die Armee bei Sonnenausgang anlangte, und ein
Lager bezog.

Die Urmee befand fich in einem bebenklichen Bus

stande. Die Eruppen waren entkräftet, und durch die etzlittenen Berluste sehr geschwächt. Es war keine Soffnung mehr, das Verlorne durch eine erneuerte Unstremgung wieder einzubringen. Die Winterquartiere mußten
aber auf deutschem Boden genommen werden. Um 10.
Ianner ging der Aurfürst über die III, und passirte
am 11. bei Straßburg den Rein. Lurenne ließ
die Verkünderen nur durch die zwei Brigaden Monttlar
und Nenell versolgen, die einige Male mit Verlust zurackgewiesen wurden.

Dachbem bie alllirte Urmee bas rechte Rhein-Ufer erreicht batte, ward ju Straffburg ein Rriegsrath gehalten. Man entwarf zur Sicherheit ber Erblande, bes fcmibifden und frantifden Rreifes, bann ber furpfalgifden Lanber und iber Rheinbracke ju Strafburg, folgende Bertheilung ber Winterquartiere : Die faiferliche Armee tantennirte Dieffeits, und bas Rorps ber braunfdweigifdlundburgifden Truppen jenfeits ber Donau in Ochwaben. Die Brandenburger bezogen bie Quartiere in Franken, bamibifie, wegen bes fowebifden Ginfalls in die Utermart, ihren Grengen naber fanben. Das furfürftlite Sauntquartier fam nad Ochweinfurth. Die turpfälzischen Teuppen wurden in die Gegend von Dberfirchen verlegt. Der Martgraf von Baben, mit bem Refte ber Reichsatmee, blieb bei ber Strafburger Brude, und in ben murtembergifchen, babifchen und burlacifden Gebieten. Den Sachfen murbe bie Begend von Belibronn angewiefen. Die wenigen lothringifden Teuppen murden in das Ringiger : Thal ver-Jegt. Die Mitnftertiden, welche febr gufammengefcmolgen maren, marfdirten, jur Erholung, in ibre Lande.

Das faiferliche Sauptquartier mar ju Ra-

Auf diese Art schloß sich ber Feld zug 1674. Die festen Plage am linken Rhein-Ufer fielen nacheinander in die Gewalt der Franzosen. Nur die kleine Feste Da cheftein, worin 8 Kompagnien des Regiments Knigge die Besatung hielten, hatte sich noch nicht ergeben. Boursnonville wollte Benfelden befestigen; aber von den Allieten ward dieser Vorschlag nicht angenommen.

(Die Brtfegung folgt.)

## III.

## Die Feldzüge der Östreicher in Korsika.

Rach öftreichischen Originalquellen. Von Johann Baptist Schels, t. t. Major.

· (S & [ u f.)

Der Prinz Eudwig von Würtemberg hatte gleich nach seinem Eintreffen in Korste die Eruppen in

gieten nach feinem Eintreffen in Rotita bie Truppen in zweikorps getheilt. Mit bem erften ftand ber Gen. Pring Rulmbach in Calvi; bas zweite, welchem auch die früher schon unter Oberst Wachtenbont in ber Insel geftanbenen Truppen zugetheilt waren, unter bem Gen. Baron Schmettau, zu San Fiorentino. Der Pring selbst begab fich zu bem ersten Korps nach Calvi.

<sup>\*)</sup> Was Jako bi im II. Bande auf Seiten 69 — 70, und Robiquet I. c. page 269 von der Stärke der verbündeten Armee (nach Jako bi bei 20,000 Streiter), von ihrer Eintheilung in vier Kolonnen, und dem Operazionsplane erzählen, ist durch die von uns nach den Original-Feldakten gegebenen Darstellung größtentheils widerlegt. — Richt ungegründet ist es, daß die Ausüberer der Infurgenten, — wie Jakobi im II. Bande auf Seite 70 sagt, — unter dem Bolke häusige Kundschafter hatten, und die Plane, — doch wohl nur die wirklich begonnenen Bewegungen, immer früh gemug inne wurden. Aber der Gang der Ereignisse, der schnelle und vollständige Exsolg, widerlegen den hieraus gezo

Dort empfing er am Abend bes 16. Aprils ben Kurier mit ben Formularien ber über bie kaiferliche Garantie zu erslaffenden Proklamazion; mit bem Auftrage, ben Rebels len einen kurzen Termin zur Annahme berselben zu bestimmen.

2m 17. Upril murbe bereits biefer Befehl vollzogen. Es wurden nämlich in ber Nacht möglichft viele Abfdriften ber Proflamazion gemacht. Diefe erhielt bas Datum aus Calvi vom 17. April, und bie nachften fünf Tage wurden als die Frift ber Unterwerfung bezeichnet. 3m Eingange berief fich biefe Proflamazion barauf: "baß die Infurgenten felbit burch ihre zwei Sauptlinge Colonna und Giafferi am 8. Janner 1732 um die faiferliche Bermitelung gebeten hatten. Der Raifer babe nun in feiner Milde biefe Bitte erhort. Daber labe ber Pring, ebe er mit ber taiferlichen Rriegemacht jum Ungriffe fcreite, alle Rorfen ein, ben von ber Republik publigirten Beneralparbon anzunehmen, bie Baffen fogleich ausjuliefern und Beigeln ju ftellen. Die Republik verfpreche ihnen eine gute Juftig, Berücksichtigung ihrer Bitten, Bewährung ihrer billigen Forberungen. Der Raifer übernimmt die Garantie fur die Republik, daß biefelbe ben Generalparbon beobachten, und ihre Buficherungen bem Bolte balten werbe. Der Pring bestimmt als letten Termin ber Unterwürfigfeits . Erflarung, welche bie

genen Schluß, "daß es somit den Insurgenten-Anführern möglich geworden fen, die Ausführung der Operazionen durch schnelle und zweckmäßige Bewegungen zu ftören, die Märsche zu durchtreuzen, hinterhalte anzulegen, die Kolonnen in Flanken und Rücken anzufallen; so daß fie in mehreren Postengesechten im Borthell blieben."

Städte und Gemeinden durch Deputirte in Bastia vor ihm und bem Generalkommissär der Republik machen mussen, bis jum 22. April. Wenn diese Frist verstrichen ist, so wird jede Gemeinde, die sich nicht unterworfen hat, mit Wassengewalt überzogen, und die Verführer des Volkes werden mit gerechter Strenge gezüchtiget werden."

Ein Dugend diefer Ubichriften murben bem General Odmettau nach Gan Riorentino, andere bem Oberft Bebla nach Ujaccio gefdickt. Dann fendete Pring Ludwig ben Lieutenant Brambilla von Max Starbembemberg Infanterie, mit einem Trompeter, an bie ju Calingana, Algiprato, Lumio und Monte maggiore ftebenben Rebellen. Inden erften brei Ort icaften murbe ber Lieutenant aufgenommen, und ibm gestattet, nachdem bie gange Bevolferung fich um ibn versammelt, bie Proflamazion vorzulefen. Much ließ ber Lieutenant in biefen Orten mehrere Eremplare berfelben gurud. - Aber nach Monte maggiore wurde ber Lieutenant nicht binaufgelaffen; fonbern bie Rebellen gingen ibm entgegen, erlaubten jeboch bie Borlefung ber Proflamagion, und nahmen Abidriften berfeti ben an. Dann ersuchten fie aber ben Offigier, bem Pringen Ludwig zu ertiarent: "Gie wollten ihre Baffen nie abliefern. Gonbern fie murben es fich jum Rubme rechnen, felbit ben Truppen bes Raifers ju miberfteben, und fich unter ben Trummern ihrer Bobnorte begraben ju laffen." - Die übrigen Ortschaften hatten gwar viele Chrfurcht fur ben Namen bes Raifers ausgedrückt, aber gegen bie Republit die bitterften Bormurfe ausgeftogen, und bame beigefest: "fie wurden bem Pringen Lubwig ihren Entschluß zu wiffen machen." -

Am Abend bes 18. Aprils erfcbien in Calvi ein Bauer mit einem bemuthigen Schreiben ber Rebellen= anführer an Pring Ludwig, in dem um einen Pag für bie ibm gugufendenden Deputirten gebeten murbe. Der Pag murbe ausgefertigt. - 2m 19. fam ein anberer Bote mit einem Ochreiben, in welchem bie Rebellen noch um einen zweiten Dag, von Geite bes genuefischen Rommiffars, baten. Der Pring fchicte ihnen nun gwar auch biefen Pag, bemertte babei jedoch, bag fie fich mit bem faiferlichen Paffe hatten begnugen konnen, und bag fie nicht hoffen durften, ibn bingubalten. - 2m 20. Upril fdrieb der Pring aus Calvi an Eugen: "Obwohl es fcon fpat fen, fo murben boch noch beute, laut erhal= tener Unzeige, diefe Deputirten eintreffen. Er murbe fich bann gleich überzeugen, ob fie wirklich entschloffen fenen, fich ju unterwerfen, und ihre Baffen abzuliefern. Er wurde fich nicht langer taufden laffen; wie es bisber gefcheben. - Der neue Generalkommiffar ber Republik Rivarola fen, wegen ber febr üblen Witterung, noch nicht angelangt. Daburch wolle fich aber Pring Ludwig nicht abhalten laffen, am 22. aufzubrechen, und die benachbarten Dorfer zu entwaffnen, oder fie anzugreifen. -Durch andere abgeschickte Leute fen bie Barantie in ber Balagna zu Algagiola, Corbara, Riparatro, Monticello und Belgodere publigirt worden. -

Der Gen. Baron Schmettau war indeß am 16. Upril von San Fiorentino aufgebrochen. Auf diesfer Seite wollten die Rebellen, besonders sene der Proving Castagnizza, die kaiserliche Garantie nicht annehmen. Sie versuchten Widerstand, wurden vertrieben, die drei Passe von San Giacomo, Bigorno und Eroce di Lento erobert, und mit 1000 Mann besett.

Am 17. Morgens wurden die an ben beiden letteren Poften aufgestellten Truppen von feindlichen Scharen angegriffen, welchen Ciaccaldi selbst mit bedeutender Mannschaft zur Unterstützung ankam. Dennoch wurden die
Korsen mit großem Verluste zurückgeschlagen. Schmettau
zählte unter seinen Truppen 8 Todte, 12 Berwundete,
unter Letteren 1 Major, 1 Sauptmann, 1 Lieutenant.
In den nächsten Tagen setzen die Rebellen ihre Neckereien
ununterbrochen fort. Schmettau trieb zwar die Zeinde
überall zurud, verlor jedoch dabei täglich einige
Mannschaft. —

Die Deputirten ber Provinz Balagna waren am 20. Abends in Calvi angekommen, und hatten den Prinzen um die Berlangerung der zur Annahme ber taiserlichen Garantie gesetzen Frist gebeten. Sie erhielzten jedoch eine abschlägige Antwort. — Noch am Abend bes 22. hatten die Calinzaner Deputirte ins Hauptquartier nach Calvi geschicht, welche außerten: "Sie möchten sich gerne ergeben. Aber es besänden sich bei ihnen sehr viele Leute aus andern Ortschaften, und brohten, wenn sie dieses thäten, Calinzana zu verbrennen."
— Diese Aussilüchte wurden natürlich keiner Rücksicht gewürdiget.

In der Nacht vom 22. —23. April brach ber Pring Bub wig mit seinem Korps in drei Kolonnen von Calvi auf. Die Erste bilbete der Oberst Guccow mit 800 Mann seines Regiments Jung. Daun. Er marschiete mit Einbruch der Nacht rechts über das Gebirge, um Caling ana zu umgehen, und den dort aufgestellten Rebellen den Rüchweg abzuschneiden. Underthalb Stunden später marschirte der GM. Pring Kulmbach mit der zweiten oder linken Kolonne, die aus den Regimen-

tern Bevern und Reillan bestand. Sine Stunde bor Lagesanbruch folgte Pring Ludwig felbst mit bem Saupttheile der Truppen, als mittlere Rolonne, auf ber geraden Swafe nach Calingana.

Um 23. bei Tagesanbruch batte ber Oberft Succom Calingana bereits umgangen. Als bie Einwohner fich auch von der andern Geite durch bie Bataillone bes Pringen von Kulmbach umgangen, und ben Pringen Ludwig' in der Mitte anruden faben, griffen fie ben Oberft Guccom an. Diefer folug fie jedoch überall gurud, und gablte bierbei nur 1 Tobten und 3 Wermundete. - Run entschloffen fich die Ginwohner, fich ju unterwerfen, und ibre Baffen abzuliefern. Pring Ludwig nahm von dem Stabtchen Befit. Die Rebellen hatten baffelbe gur Bertheidigung fart verschangt, und nur bie rudwärtigen Musgange gegen bas Bebirge offen gelaffen, um nothigenfalls babin entflieben zu tonnen. - Die öftreichifden Eruppen batten toine Belte bei fich. Gie batten, mabrent bem beschwerlichen Marfche, noch ben gangen Sag eine' fdreckliche Bitterung ausgehalten. Gie murben baber, jur Erholung, einquartiert. Alle Baffen und Munizion wurden ben Bewohnern abgenommen.

Um 24. gegen Mittag ructe Pring Ludwig gegen bas Kloster Alziprato vor. Die in bemselben, so wie in Moncales und Lumio stehenden Insurgenten liestern sogleich ihre Waffen aus. Der Marsch wurde gegen Monte maggiore fortgesett, das sich ebenfalls ergab. hier machte der Pring mit dem ganzen Korps halt; nur die 2 Bataillons Bevern waren mit einigen husaren nach Lumio entsendet. Der Pring wollte in Monte maggiore das Gepäcke erwarten, das in Calvi zuruckgeblieben war, um langs der Küste nach Algagiola

gebracht zu werben, während bas Korps bann über die Soben des Gebirges weiter vorrückte. — Die meisten Dörfer kamen ben Oftreichern friedlich entgegen, überslieferten ihre Waffen, und ftellten Geißeln. Der Prinz bezog die Kantonnirungen in den vier nahe bei einander liegenden Dörfern: Sant Untonio, Sant Arciquejo, Lawotoggio und Cateren, und nahm sein Hauptquartier im Kloster San Francesco Marcasso. Das Regiment Bevern ftand in Algagiola, wo die von Calvi mit Gepäcke und Proviant abgegangenen Barken erwartet wurden. Aber das üble Wetter verzögerte deren Aukinst. —

Der Pring blieb am 25. und 26. in biefen Stellungen fteben. Babrend diefer beiven Tage brachten De putirte aus ben allermeiften Orten ber beiben fconen und an Oliven, Bein, Feigen und Rorn reichen Provingen Balagna bie Erklarungen ihrer Unterwerfung und bet Unnahme ber faiferfichen Garantie. Unter Diefen Deputirten befanden fich auch der Sauptanführer Fabiani und zwei andere Sauptlinge, fo daß nur noch ber britte berfelben fehlte. Indem ber Pring Ludwig am 26. April aus Gan Francesco Marcaffo über biefe Ereigniffe an Pring Eugen Bericht erftattete, fügt er bingu: "Er werbe am nachften Morgen (ben 27. 2(pril) gegen Monticello und Ripgratro vorruden, und hoffe, nicht weit bavon, an der Cala di Logori, feine Barten gu finden. Baren fie noch nicht angekommen, fo muffe ber Pring fie bort erwarten ; um ein fleines Magagin ju Belgobere anzulegen, welcher Ort einen fleinen Marfc von Riparatro an bem Gebirge liegt, über bas ber Pring in die Landichaft Caficcia gegen ben Golo marichiren, und fic baburch bem Ben. Ochmettau naben wollte. Es fep

nöthig, in Belgobere einen Worrath von Bend und Bwieback auf die zwölf Tage zusammen zu bringen, die der Prinz brauchen würde, um die Höhe des Gebirges zu gewinnen, und dann in die Landschaft Castagnizza, den Serd der Revoluzion, einzudringen, oder sich gegen Corte zu wenden; so wie es ihm die Umstände erlauben würden. — Noch war am 26. April der geunesische Generalkommissär nicht eingetrossen."

Da der Ben. Ochmettau die faiferliche Barantie um einige Sage fpater publigirt hatte, fo lief in jener Gegend bie jur Unnahme bewilligte Frift erft am 25. April ab. Die borrigen Rebellen batten noch teinen Schritt jur Unterwerfung getban. - Daber griff Schmettau am 26. ben Begirt Coftera auf mehreren Punkten an, warf bie Feinde aus allen ihren bieffeitigen Poften, und jagte fie bis Cento. Die Rebellen batten fich in den Baufern Diefes Ortes verbartikabirt, und leifteten brei Stunden Biberftand. Dann wurde ber Ort mit Sturm erobert, ein Theil ber Rebellen niedergemacht, ber Reft vertrieben. Ochmettau verlor in diesem Gefechte 5 Tobte und 35 Bleffirte. - Der Dberft Baron Bachtenbont batte auf feiner Geite funf widerftebenbe Orte verbrannt. Die Rebellen murben bier gang über ben Blug Golo und in die Proving Caftagnigga bineingetrieben. Go mar bann bie gange Proving Balagna, mit allen bieffeits bes fluffes gelegenen Orten, besiegt-und unterworfen.

Am 28. April langte ber Pring Eubwig mit feinen Eruppen, ohne mehr ein Gefecht bestanden, einen Berluft erlitten zu haben, zu Belg obere an. In diesem Belblager beschäftigte er sich am 29. mit Übernahme ber Baffen und Geißeln ber Proving Balagna, und mit

Anlegung einiger Magazine. Er wollte am 30. bie bebeutenden Soben von Sant Antonio übersteigen, fich
mit bem Rorps bes Gen. Schmettau vereinigen, und
bann auf die Proving Castagnizza losgehen.

Der Generalkommissär Camillo Doria war indeß im Lager bei Bastia angekommen. Er meldete dem Dogen, daß sich damals bereits die Landschaften Canale, Costiera, Coccia und Bigorno unterworfen, und die Wassen niedergelegt, Geißeln gestellt hatten. Noch am 30. Abends wurde die Unterwürsigkeitserklärung der Proving Rostino, welche ebenfalls jenseits des Golo und neben Castagnizza liegt, und am 1. Mai jene von Siovanella erwartet. Mit Rostino unterwarf sich auch der Hauptrebell Hyacintho Paoli. — Es blieb also nur noch der Rest der Fläche gegen Pontenuovo und Petralba sich zu unterwersen übrig. Prinz Würtemberg stand am 30. Upril in der Rähe von Caccia, wohin auch Gen. Schwettau gerückt war, um mit dem Prinzen die weit teren Operazionen zu verabreden.

Der neue Generalkammissär der Republik Rivarola war mit seiner Galeere, wegen der ungünstigen Witterung, bei Capo Corso vor Unter gegangen.
Dort erhielt er die Aunde von der Unterwerfung der gangen Balagna. Er suhr dann nach Calvi. Unterwegs
vernahm er durch eine von dort kommende Barke, "daß
Prinz Ludwig schon fünf Tage früher mit allen östreidischen Truppen nach San Fiorentino marschirt war;
wohin auch die mit Proviant und Munizion beladenen
Kahrzeuge gesegelt waren. Der Prinz habe sich von dort
gegen Corte gewendet. Ciaccaldi und Giafferi sollen sich
an den Prinzen gewendet haben, um Pardon zu erhalten. Noch sep aber nicht bekannt, ob und unter welchen

Bedingungen ber Pring fie angenommen habe." — Risvarola wendete fich baber ebenfalls nach San Fiorenstino, landete dort am 3. Mai, und wollte fich baldigft zu Prinz Ludwig begeben.

Indessen waren an einem ber ersten Tage bes Mai gebn rebellische Bauern, worunter ein Berwandter ber Rebellenhäuptlinge Giafferi und Ciaccaldi, einem von Bastia an den Fluß Golo gesendeten Streifsommando von 30 Husaren in die Hände gefallen, und in die Gefangnisse von Bastia gebracht worden.

Am 6. Mai ftand ber Pring Lubwig in Corte, Gen. Schmettau in Merogaglia in ber Pieve bi Roftino. Der Pring schrieb an diesem Tage an Ribaro-la, "daß sich nur erst wenige Orte aus ben Bezirken von Nielo und Corte unterworfen hatten. In Corte wollte der Pring ein Magazin für einen zweimonatlichen Bedarf errichten, um bann, von diesem Mittelpunkte aus, Truppen nach allen Enden der Insel, wo allenfalls Unruhen entständen, abzuschiehen." — Der Kommandant von San Pellegrino betrieb die völlige Auslieferung der Baffen aus ben Pieven Casinca, Tavagna und Moriani. Bei Gan Pellegrino hatten am 8. Mai die östreichischen Susaren die vier Rädelsführer Ciaccaldi, Giafferi, Raffaelli und Altelligefangen.

Der Bericht bes Pringen Ludwig aus Corte \*), an &M. Daun vom 16. Mai melbet: "ber /



<sup>\*)</sup> Bir fügen hier Dasjenige bei, mas die gedruckten Quellen von den im Mai zu Corte angeblich ftattgeshabten Unterhandlungen und deren Erfolge erzählen. Bon allen diesen Umftanden ift in den Originalpapies ren nicht bie mindefte Spur zu finden; obwohl

Pring werbe am 17. mit feinem Rorps nach Mocetta marfchiren, den Ben. Pring Rulmbach aber mit 3 Ba-

diefe die allertleinften Umftande, befonders jene, melde den Generalpardon und die faiferliche Garantie, fo mie Die Untermerfung der Rorfen und die Berubiqung des Landes betreffen, mit ber größten Benanigkeit und Umftandlichkeit anführen, "Gin Stillftand murde abgefchloffen. In Corte versammelten fich jum Friedenstongreß die Bevollmächtigten des Raifers, Der Republit Genua und der Rebellen. 2m 9. Mai begannen die Ronferengen. Die Rorfen vertrauten gang auf die Bermittlung des Raifers, und der Pring von Burtemberg fcrieb die Bedingungen bes Bergleiches gwifchen bet Infel und der Republit vor, welche durch die taiferlide Garantie gefichert merden follten. Der Bertrag gemabrte eine allgemeine Amnestie. Benua verzichtete auf jeden Grfat Der Rriegstoften, und erlief den Rorfen alle rudftandigen Steuern. Die Rorfen murdenmit allen übrigen genuefischen Unterthanen in Freiheiten und Rechten gleich geftellt, und benfelben der Gintritt in alle Civil., Militar- und geiftliche Staatsamter und Burden geöffnet. Ge murbe denfelben die Errichtung von Schulen und Rollegien und eines oberften Dagiftrates gestattet, Berbefferung im Juftigmefen und Erleichterungen in den Bollen zugefichert. - 2m 11. Mai 1732 murde ber Bertrag unterzeichnet im Ramen der Republit von Camillo Doria, Francesco Grimaldi, Paolo Battiffa Rivarola und Monfignor Mari, - für Die Insurgenten von den Unführern Undrea Giaccaldi. Luigi Giaffert, Carlo Alleffandrini, Evarifto Diccioli und Simeone Raffaeli, - endlich im Namen bes Rais fere von den Generalen Pring Burtemberg, Pring Rulmbach, Pring Balbed, Baron Bachtendont und Graf Ligneville. Robiquet l. c. pages 269 - 270. - Jacobi l. c. pages 71-72.

raillons in bas land jenfeite ber Gebirge, gegen Ujaccio, nach bem brei Darfche ven Corte, zwei von Rocetta gelegenen Orte Bogognano ichiden, um die Bewohner iener Gegend ju entwaffnen. Der Oberft Bufchletig bleibe mit 1 Batnillon in Corte. In Ajaccio ftanden Die Bufaren. Goon fruber feyen aus ben Begirten jener Begend ebenfalls viele Bewehre eingeliefert worden. Much haben fich bie bortigen Sauptlinge : ber Beiftliche Fabiano Poganelli, Frantceco Lufinchi und Luca Ornano, anerboten, felbft in Corte ju erfcheinen. - Gobald ber Ben. Pring Rulmbach bort eintreffe, werben bie noch übrigen Begirte fich ebenfalls unterwerfen, und femit Die gange Infel beruhigt fenn. - Inbem ber Felbmarfcall Graf Daun biefen Bericht im Mutguge bem Pringen Eugen mittheilt, angert er bie Deinung, "baß bann bie julett nach Rorfifa gelangten 8 Bataillone, 4 Grenadiertompagnien nach ber Combardie gurudtebren, ber Pring von Burtemberg aber mit ben übrigen 8 Bataillons noch fo lange in ber Infel verweilen follte, bis Benua auch feine ben Rorfen gemachten Berfprechungen vollkommen ausgeführt bat, bas vom Raifer gegebene Bort erfüllt, und bie übernommene Burgicaft wirb lich gelbfet ift."

200 Am 20. Mat melbete ber Pring aus Mocetta bem Pringen Eugen: "baß alle jenseits bes Gebirges liegenben Landschaften sich bereits unterworfen hatten; und somit die Berutigung des Königreiches Korfika vollendet sey. Am 21. Mai will der Pring selbst nach Corte gurückkehren, wo auch der Gen. Pring Kulmbach am 24. eintreffen soll. Dann wird der Pring die Unstalten zur Zurückschiffung der Truppen beginnen." — Er wieders holt in einem Berichte aus dem Lager bei Corte vom

23. Mai an Eugen die obige Melbung, und fügt bingu: "baß alle Bewohner bes jenseitigen Landes die Waffen ausgeliefert hatten. Die ganze Insel sep ruhig. Der Prinz beginne den Rückmarsch nach Bastia. Erwill dann die Einschiffung mit den neuen Truppen (8 Bastaillons 4 Grenadierkompagnien der ungrischen Regismenter Max Starhemberg, Bevern, Harrach und Jung Daun, den Dragonern, und der zu diesen Truppen gehörigen Urtillerie) anfangen. Die übrigen Truppen würden solgen. Nur 3 Bataillons und 200 Husaren sollten noch sechs Wochen in der Insel bleiben, die die neue Verwaltung eingerichtet ist. \*) Unfange Juni dürfte die Einschiffung beginnen, und der Prinz will mit ten ersten Truppen nach der Lombardie zurücksehren."

Eben so wichtig ist der nächste Bezicht des Pringen Ludwig vom 29. Maiaus Campoloro an Eugen, in welchem et sagt: "Die Sache in Korsta ist beendiget. Die Armee hat dort nichts mehr zu thun. Man kann, der Republik zu Gefallen, auf vier bis sechs Wochen noch 3 oder 4 Bataillons und 200 Susax ven in der Insel lassen, bis die Regierung wieder eingerichtet und im Gange ist. — Der Feldmarschall Graf Daun hatte besohlen, daß der Gen. Schwettau die 4 ungrischen Regimenter und, wenn der Prinz es sur gut halte, auch noch andere Truppen, nach dem Festslande zurücksühre. Der Prinz glaube: Die Republik werbe die dem Kaiser versprochenen und von diesem vers

<sup>\*)</sup> Dagegen fagen die frangofifchen Werte: Außer den genuefifchen Befahungen blieb nur noch der General Bachtendont mit acht oftreichifchen Bataillone in der Infel Robignet I. c. pege 271.

bargten Bebingungen genau halten. Iber von der Bosheit und dem üblen Willen ber Korsen sep alles üble zu
erwarten. Das Land werde nie ganz ruhig sepn, wenn
nicht die Radelsführer Ciaccaldi und Giaffert und ihr Kanzler Naffaelt aus der Insel verbannt murden. Der Letztere habe sich noch nicht unterworfen; sondern er habe sich im Gebirge verborgen, ganz im Einverständniß mit den beiden Anderen, welche zuerst bei Geiner Majestät Gnade suchten, dann aber treuloser Weise die Rebellen zur Ausbauer aufreizten."

Gegen bie Mitte bes Uprils hatte fich ber genuefifche Gefandte in Bien Marchefe Pallavicini in einem Ochreiben, bas im Original mit feinem Datum verfeben ift, an den Pringen Eugen von Savoien gewendet. Er überreichte ibm jugleich ein erftes Demoire über bie forfifchen Ungelegenheiten, welches fich in ben 2lften nicht vorgefunden bat. Dann flagte er in obigem Ochreis ben, von bem bier ber bentwurdigfte Theil im Musjuge folgt, über bie von bem romifchen Sofe in Binficht Rorfilas brobachtete Politit. "Der Beiftliche Orticeni mar ein Saupt - Rabeleführer bes Aufruhrs. Er bat bas romifche Ministerium getäuscht, und es verleitet, mit ben Rebellenbauptlingen Unterhandlungen angufnüpfen. Der Rardinal: Staatsfekretar Banbieri bat ein Goreiben an Diefe Rebellenchefs erlaffen, meldes febr nachtheilige Rolgen für die Rube ber Infel und bie Burbe ber Republit batte baben tonnen. - Das Intereffe ber Republik forbere: Onabe und Vergeffen bem verführten Bolle; - Beltrafung ber verführenben Gaupter, jum Beispiele für bas Bolt, und jur Warnung für bie Butunft." 1 10.13 25 July 14.

In einer an ben Raifer Rarl VI. am 3. Juni aus Mailand gerichteten Melbung erflart ber Felbmarfcall Graf Daun bie fpatere Unterwerfung ber Begirte um Ufaccio auf folgende Beife: "Die kaiferliche Garantie war dort weit fpater bekannt gemacht worben. 3war batte ber Pring Ludwig, gleich von Calvi aus, bem in Ajaccio ftebenben taiferlichen Oberften Bebla mehrere Eremplare berfetben jur Publitagion überfchickt. Auch hatte fie biefer bem genuefifchen Kommandanten übergeben, um fie im Bolte ju verbreiten. Aber ber Genuefe widerfette fich ber Bekanntmachung, unterfchlug bie Patente, und mar baburd Urfache, bag bas Bolk noch fo lange in Feindseligfeit verharrte, bis Bebla am 9. Mai vom Pringen Ludwig neue Patente erhielt. Mun wurde die Ediferliche Garantie bem Bolle bekannt gemacht; diefes unterwarf fich, und lieferte die Baffen aus."

Über bie kunftige Erhaltung ber Rube in ber Infel bruckt ber Felbmaricall feine Meinung unumwunden - aus: "Best ift nur noch übrig, bag bie Republit, um bie taiferliche Barantie zu erfüllen, eine weise und gerechte Regierungsform ficherftelle. Darum babe ber Feld. marfchall icon vor einiger Beit bem Pringen von Burtemberg aufgetragen, ben bortigen Generalkommiffar Rivarola gur Entwerfung eines folden Regierungeprojettes aufzufordern. Diefes Projett ift auch wirklich von Rivarola bem Pring Lubwig überreicht, und von biefem bem Feldmarfchaft nach Mailand zugefchickt worben. Aber Graf Daun fand baffelbe nicht auf Die Grunbfate milber Berechtigfeit gebaut, und baber mehr geeignet, baß Bolt aufs neue ju erbittern. Daun antwortete bem Pringen : "Gind bie Rorfen mit biefem Projette gufrieben , wenn es ihnen publigirt worden, und nehmen fie esan,

fo ist die Sache abgethan. Verwerfen sie aber bas Projett, so soll der Prinz schleunigst dieselben über ihre Bunfche, Bitten, Beschwerden und dießfälligen Grunde vernehmen, damit man die unbilligen Forderungen gleich zurückweisen, über billige sich aber vorwortlich bei der Regierung verwenden könne." — Diese dem Prinzen Ludwig ertheilte Weisung hat Daun auch dem in Mailand angestellten genuesischen Minister Marchese Mari zur Einsicht mitgetheilt, und ihn aufgesordert, der Republik zur klugen Nachgiebigkeit und gerechten Verwaltungsform der Insel kräftig zu rathen."

"Genua erträgt jedoch die kaiferliche Garantie mit Unmuth. Obwohl der Kaifer ihr ben wichtigken Dienst geleistet, und ihr das Königreich Korsika gerettet hat, so möchte sie sich doch jett des Dankes überheben, und jede, obwohl nur zu ihrem eigenen Besten auferlegte, Berpssichtung vergeffen. Ihre Regierungsmarimen sind schlecht. Sie hat nie eine gute und billige Verwaltung in Korsika einführen wollen. Nur mit scharfen Mitteln will sie das Volk im Zaume halten, und die neu vorgeschlagenen sinanziellen Mahregeln würden die Korsen, statt sie zu erleichtern, nur noch mit größern Lasten überbürden."

"Marchese Mari hat im Namen seiner Regierung Daun gebeten, nach Abzug bes Prinzen, boch noch 3 Batailsons und 200 Husaren in ber Insel zu taffen, bis bie Berwaltung berselben vollkommen geordnet sepn wurde."—

Das weitläufige, babei ziemlich gehaltlofe Berwal tungsprojekt bes Grafen Pablo Battiffa Rivarola lag biefem Berichte bes Feldmarschalls im Original bei. Doch schien es hier keine Mittheilung zu verdienen, ba es ohnehin nicht zur Ausführung kam.

Oftr. milit. Beitfchr. III. 1839.

Der Pring abwig war am 31. Mai in Baftia , angekommen. Un diesem'Sage begriff bas gange von ihm

| befehligte Korps folgende Truppen:            |      |           |          |
|-----------------------------------------------|------|-----------|----------|
| orlean Section 1 - Section 1                  | Bat. | Komp.     | Mann.    |
| Die Bataillone: 2 Mar Starhem=                | ^    | ,         |          |
| berg , 1 Bumjungen , 2 harrach , 2            |      | ,         |          |
| Bevern, 2 Jung-Daun, 1 Living-                |      | •         |          |
| ftein, 1 Rulmbach, 1 Reillan, 1               |      | <u>,-</u> |          |
| Balfegg, 1 Ligneville, 1 Bachten-             |      |           | 0.400    |
| dont, 1 Frang Palfy                           | 16   |           | - 9463   |
| Die 12 Grenabierkompagnien                    |      | •         |          |
| obiger Regimenter                             |      | 12        | 1198     |
| Bufammen bie Infanterie .                     | 16   | 12        | 10,661   |
| im effektiven Stande. Sierzu Sufgeen effektiv |      | <u>i</u>  | 563      |
| Die beiben Dragonerbetafche.                  |      |           |          |
| ments effektiv                                | _    |           | 143      |
| In Allem bas Korps .                          |      |           | 11,367   |
| m                                             |      | i ainia   | a näkore |

Bon ber Infanterie find noch einige nähere Ungaben vorhanden.

.. Diefelbe batte vom 1. bis 31. Mai burch Rrant. beiten, die mit dem Sobe endeten, 86 Mann verloren.

Bon ihrem fompleten Stande, ber, bas Bataillon ju 700, die Grenadierkompagnie ju 100 Mann gerechnet, 12,400 Mann betragen batte, gingen ab 1749 Manis.

Unter-obigem effetiven Stande von 10,661 Mann befanden fich

übertrag . 10,661 Mann

Rommandirte und Absente ... . 1039 Darunter in Ungern 13, in Mais land 94, Kranke und Bleffirte in Genua 328, Kommandirteauf versschiedenen Punkten ber Infel 604.

2156

Undienstbare . . . . . 111

Unter Letteren: Abjutanten 6, trante Offiziere 7, Unteroffiziere als Proviantmeister, Profoßen, u. s. w., verwendet 19, Furiere 75, Hautboisten, Regimentstambours und Lehrlinge 42, Furierschützen 159, Zimmersteute 96, Marketänder und Fleischacker 79, Krante 489, Bleffirte 56, Krankenswärter 85, Arrestanten 4.

Blieben von der Infanterie Dienstbare 8505 "
Hierzu von der Reiteret " 500 "
In Allem . 9005 Mann

## Musruckenbe.

Die Kommanbirten in ber Infel bestanden in ben ben genuesischen Besathungen von Ajaccio, Bastia, u. f. w., beigegebenen, ober in eigenen Posten aufgestellten Abtheislungen, und muffen also bem streitfähigen und verwends baren Stande zugezählt werden.

Dadurch tommen alfo gur

| ·                             |   |   |  |  |   |   | Mann |       |      |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|------|-------|------|
|                               |   |   |  |  | • | • |      | 8505) | 0100 |
| Infanterie von<br>Rommandirte | , | • |  |  |   |   |      | 604   | Aroa |
|                               |   |   |  |  |   |   |      |       |      |
| Reiterei Rommandirte          |   |   |  |  |   |   |      | 204   | 704  |
|                               |   |   |  |  | • |   |      |       |      |

Summe ber Streitbaren . 9813

X 2

2m 4. Juni wurde in Baftia bem Ben. Schmettau mit 2 Bataillons und einer Grenabierfompagnie von Barrach, ben beiben Dragoper:Detafchements, und allen Rranten eingeschifft. Er tam am 6. Juni in Gennaan, und mar angewiesen, bort bas Gintreffen ber zweiten Rolonne ju erwarten, und bann ben Marich in bas Mailandifche fortzuseben. Diefe zweite Rolonne, aus ben übrigen brei ungrifden Regimentern bestebenb, follte gleich, nachdem bie Transportidiffe von Genua gurudgefommen fenn murben, biefelben befteigen. Die britte Rolonne bestand aus ben vier übrigen Bataillons, welche fich nun nicht mehr im Golbe ber Republit befanden, und ber Mehrzahl über bie 200 Sufaren, bie in ber Infel einstweilen noch zu verbleiben batten. Dit ber zweiten Kolonne wollte ber Pring von Burtemberg felbft nach bem Seftlanbe abgeben. Indeß wurde bie Einschiffung ber übrigen Truppen burch ben mibrigen Bind noch bis gur Mitte bes Juni, - bes Pringen Abreife burch neu eingetretene Umftanbe noch mehrere Bochen vergögert.

Am 13. Juni erhielt ber Prinz zu Baftia einen hoffriegsrathlichen Befehl, baß die vier am 8. Maiam Golo von den Gufaren gefangenen Rebellenhäuptlinge an Genua ausgeliefert werden follten. Gleichzeitig empfing auch Feldmarschall Graf Daun in Mailand gleichen Auftrag. — Um 14. Juni meldete Prinz Lud wig schon dem Prinzen Eugen, daß dem zufolge die Häuptlinge am nämlichen Abend auf einer Galeere nach Genua abgeschickt würden. Der Prinz fand dieses, volltommen billig, auch Rivarolas Regierungsprojett mild, gerecht, trefflich, — den Generalpardon, die Garantie, auf die vier Häuptlinge gar nicht anwendbar. Die Korsen hält

er für so verdorben, dabei so anmassend, daß sie keiner besseren Behandlung werth seyen." — Diese Meinung stimmte nicht mit Da uns Ansichen überein, welcher am nämlichen Tage (14. Juni) aus Mailand dem Prinzen Eugen schrieb: "Die vier Rädvlössührer hätten sich allerdings auf den Generalpardon und die kaiserliche Gatantie ergeden. Er halte ihre längere Haft für einen Bruch des Versprechens. Indes drücke der hoftriegsräthliche Besehl bestimmt aus, daß sie jest der Republik überliesere werden muffen, damit sie kebenslänglich in guter Verwahrung gehalten, und badurch die von diesen Menschung zu besorgenden neuen rebellischen Umtriebe versbüthet werden können."

Am 24. Juni fchrieb der Marchese Pallavicini aus Prag an Prinz Eugen, und klagte über die Beengung der Republik, in Benütung des Sieges über die Korsen, durch die Garantie, oder wenigstens durch die ftrenge Auslegung, die Feldmarschall Graf Daun dersselben geben wolle. Er zeigte an, daß die vier Rebellenshäuptlinge zu Genua in einem Thurme des Pallastes untergebracht, und scharf bewacht sepen. \*)

<sup>\*)</sup> Wie wenig die bisher bekannten Darstellungen der korfischen Ereignise mit dem aus den Original-Akten hervorgehenden wahren Thatbestand übereinstimmen, zeigt auch die Art, wie der Borfall mit den vier Sauptlingen erzählt wird: "Die Republik schien, den Bertrag so austlegen zu wollen, daß den Rädelssurern des Aufstandes durch die Amnestie wohl ihr Loben gesichert wurde, aber nicht gänzliche Strassoszeit darunter verstanden sein. Wenigstens wollte sich der Senat ihrer Personen versichern, damit sie nicht die Freiheit zu neuer Aufreitung des Bolkes misbrauchen könnten. Im 1. Juni

Über bie Rücklehr ber Truppen aus Korsta melbete ber FM. Graf Daun an Prinz Eugen aus Mailand am 28. Juni, "daß nun bereits alle 8 neuen Bataillone und 4 Grenadierkompagnien in Genua angelangt sepen, und in vier Kolonnen nach der Lombardie marschirten;"— am 16. Juli, "daß der Gen. Prinz Kulmbach mit den 3 Bataillons Neillan, Waldegg und Ligneville und 330 Hufaren in Genua angelangt sepen,"— endlich am 19. Juli, "daß am 15. noch 1 Bataillon Kulmbach, 1 Palsy übergeschisst worden. In Korsta bleibe nur Oberst Baron Wachtendonk mit 1 Bataillon Zumjungen, 1 Livingstein, 1 Wachtendonk und 200 Husaren,— wie Daun dem Prinzen Eugen schon in dem Schreiben vom 16. Juli gemeldet, auf drei oder längstens vier Wochen, — zurück."—

murden Ciaccaldi, Giafferi, bann bie Geiftlichen Zitelli und Raffaeli, welche eben eine Bufammentunft bielten, aufgehoben, nach Corte gebracht, und von dem Beneraltommiffar Rivarola nach Genua gefchict, - fpater am 11. Ottober) nach Savona gebracht, mo fie Stadtarreft hatten. - Die Befturgung der Rorfen über diefe Berletung Des erften Artitels des Bergleichs mar außerordentlich. Jeder, der mabrend bes Aufruhrs eine auffallende Rolle gefvielt, fürchtete für fich ein abnliches Schidfal. Schon wollten die Rühneren das Bolt neuerbinge jum Aufftand verleiten. Aber, für den erften Augenblick wenigstens, mar ber Abgang von Baffen bas Sindernif bet Emporung. Daber murden nur in bringenden Schreiben ber Pring Burtemberg und die ubrigen öffreichifchen Generale, welche ben Bertrag unterzeichnet hatten, um ihre fraftige Bermendung gebeten. Robiquet l. c. page 270; - Ja cobil.c. pages 72 - 73.

Prinz Ludwig hatte noch in Bastia am 12. Juli vom FM. Graf Daun den kaiserlichen Vorschlag wegen des für Korsta aufzustellenden Regierungsspliems erhale ten, und denselben dem Marchese Rivarola mitgetheilt. Dieser protestirte dagegen unter dem Vorwande, weil jener Vorschlag der Souveranität der Republik zu nahe trete. Um 15. Juli ging der Prinz, nachdem er dem zurückbleibenden Kommandanten Oberst Baron Wachtendonk seine Verhaltungsbesehle ertheilt, unter Segel, und langte am 17. in Senua an. Um 20. Juli meldet der Prinz aus dieser Stadt dem Prinzen Eugen: "Er dringe bei der Republik darauf, daß sie jene kaiferlichen Vorschläge annehme, und in Korska aussühren lasse."

Nach feinem Eintreffen ju Mailand erftattete ber Pring am 30. Julian Pring Eugen einen ausführlichen Bericht über einen am Tage vor feiner Abreife zu Baftia ftattgehabten Borfall. Er hatte nämlich einige forfifte Beifeln in Baftia burch ben Beneralkommiffar Rivarola arretiren laffen. Gie wurden von dem Pringen und den beiben Oberften Bachtendont und Colmenero über mancherlei von benfelben ausgestreute Verlaumdungen vernommen. - Graf Daun migbilligte biefen Schritt, und gwar befonders befrwegen, baf ber Pring diefe Rorfen batte ibren natürlichen Richtern überliefern laffen, Daun behauptete, daß ber Pring felbft fich batte Genugthuung nehmen follen. Der Pring glaubte aber, "in einer Gache fich nicht jum Richter aufwerfen ju durfen, wo er felbit als Partei eintrat. Freilich tonne Diefer Schritt nicht Bebermann gefallen; wie es bei diefer Belegenheit auch jur Entbedung tommen tann, wer ben Infurgenten immer alle Befehle, -welche ber Pring von Mailand erbielt, verrieth, und zwar immer fo entftellt gum Borthekle der Kgrfen, daß diefe dadurch in ihrer Sartnäckigteit bestärkt, und ihnen Soffnungen gemacht wurden, der Republik zum Trote, Alles zu erhalten, was fie nur wünschten." — Die näheren Umstände dieses Ereignisses sind in dem am 27. Juli von dem Prinzen dem Feldmarschall überreichten, jenem Schreiben des Prinzen Eugen beigeschlossen, und hier im Auszuge folgenden Speziesfakti zu entnehmen.

"Als Prinz Ludwig ben kaiferlichen Vorschlagüber die kunftige Regierung Korstas durch ben Kurier des FR. Grafen Daun erhalten, denselben dem Generalkommissär Rivarola in Bastia mitgetheilt, dieser aber dagegen seierlichst im Namen seiner Republik protestirt hatte, befahl der Prinz dem Oberst Colmenero, jenen Entwurf dem Hyacintho Paoli und den übrigen Geiseln unter der Hand mitzutheilen, damit sie ihn überdenken, und, wenn sie etwas dagegen zu sagen hätten, dasselbe in einer Bittschrift dem Prinzen vorlegen könnten, damit er sich, wenn die Billigkeit es erlaube, bei der Republik für sie verwende."

"Nach einigen Tagen überreichten die Geißeln dem Prinzen eine Schrift mit ihren Bitten. Einen Tag spatter protestirten sie jedoch dagegen, und bald darauf protestirten auch einige deputirte Bauern. Die drei Häuptlinge hatten das Gerücht erfunden und verbreitet, daß der Prinz kaiserliche Befehle erhalten habe, alle ihre Wünsche, auch selbst gegen den Willen der Republik, zu begünstigen. Auch waren in diesen Proteskazionen verläumderische Beschuldigungen sowohl gegen den Prinzen Ludwig, als gegen den Oberst Colmenero enthalten. Daher hat der Prinz, nachdem er sie durch die in Gegenwart der beiden Obersten Wachtendonk und Colmenero

geschehene Inquisizion, und Konfrontirung mit ben Bauern = Deputirten und ben Notarien, welche diese Schriften verfaßt, ihrer Schlechtigkeit überwiesen, — bann sie dem Kommissär Nivarola übergeben, und für sich und Colmenero Genugthuung geforbert. Die brei schuldigen Geißeln waren Hyacintho Paoli, Sieronimo Francesco Bongcorft und Simon Kabiani." —

Marchefe Mari bat am 2. August den &M. Graf Daun, daß die 3 noch in Korsita ftebenden Bataillone und 200 Sufaren fernere bort bleiben mochten; ba bas neue Regierungewefen noch nicht recht im Gange fen, auch die Berhaftung ber brei Beifeln die Bemuther febt aufgeregt habe, und baber bie Rube nicht gefichert mare. Graf Daun verwies ibn, fo wie er bem Pringen Eugen am 2. Anguft berichtet, mit feinem Befuche an bie fait ferliche Regierung, "indem er ben Befehl habe, diefe Truppen in brei ober vier Wochen nach bes Pringen Lubwig Abgang ebenfalls jurudjugieben, und hierin nichts Underes verfügen konne." - Daun felbft rieth aber baju, biefe Truppen noch bort ju laffen, und erbat fich bierüber die Allerhochken Befehle. - Um 27. August empfing ber Feldmarfchall die bieffällige kaiferliche Refolugion, und Bachtenbont murbe nun mit feinen Truppen noch ferner in Korfita gelaffen. -

Ein zweites Memoire bes genuefifchen Gefandten Grafen Pallavicini an Prinz Eugen, — auf beffen italienischem Original weber Ort und Datum angemerkt find, bas aber bine Zweifel im September 1732 gesichtieben worden ist, verdient hier im Auszuge mitgetheils zu werden.

"Ein kaiferliches Schreiben dd. 25. August 1732 enthalt die Bunfche des Raifers in hinficht ber kunftigen

Regierungsverwaltung Korfikas. Pallavicini hat baffelbe in Ling erhalten, und noch am 26. August durch Kurier nach Genua abgeschickt."

"Der Inhalt dieses Billets ging dahin, daß der Raiser glaube: das Interesse der Republik und seine eigene Würde forderten es, die Korsen einzuladen, der Republik ihre Bitten früher vorzulegen, als das neue Reglement publizirt werde; — die Animosität und die Vergehungen der in Bastia verhafteten Geißeln nicht zu bestrafen; — den vier in Genua verwahrten Rädelssührern die Theilnahme an dem Generalpardon zuzugesstehen; — endlich Seiner Maiekät dem Kaiser den Entwurf der Vergünstigungen vorber mitzutheilen, welche die Republik den Korsen gewähren will, um denselben ben fortwährenden Genuß durch die kaiserliche Garantie für immer zu verbürgen."

"Die Republik hat ihrem Generalkommissär und allen Platkommandanten in Korsika aufgetragen, in ihren unterstehenden Provinzen ein Edikt zu verkünden, welches dem Volke die milden Gefinnungen der Republik andeutet, und dasselbe auffordert, ihre Wünsche, und was sie zu ihrem Wohle nothwendig erachten, vorzutragen. Es wurde den Korsen hierzu eine Frist von zehn Tagen eingeräumt, und nach deren Absauf wird an der Ausarbeitung des Entwurses gearbeitet, und Ales angewendet werden, um Ordnung und Ruhe dauerhaft herzustellen."

"Die Republik war zwar einer folden Magregel fett abgeneigt, weil fie immer bafür hielt, bag fie ber Feinbfeligkeit diefes stolzen und hochmuthigen Bolkes nur neue Nahrung geben wurde. Doch hat sie es vorgezogen, ben Bunschen bes Raifers entgegen zu kommen, und fic

jener Befahr auszusegen, als neue Gegenvorftellungen zu machen."

"Die Republit hat zugleich angeordnet, daß die in Baftia verhafteten Geißeln in Freiheit gefete werden follen."

"Die vier in Genua verwahrten Rebellenhaupter sollen alle Bortheile des Pardons genießen. Da sie aber, wenn sie jetzt schon in voller Freiheit entlassen würden, die öffentliche Ruhe stören könnten, so halt es die Republik für Pslicht gegen sich und das Volk, dieselben unschältig zu machen, und ihnen Savona zum Aufente halte anzuweisen, innerhalb dessen Mauern sie in volkkommener Freiheit leben, wo sie ihre eigenen-Einkunste uneingeschränkt beziehen, und auch von staatswegen Alles, was sie nur immer zu einem bequemen Leben brauchen, geliefert erhalten werden; bis ihnen dann, nach gänzlicher Bernhigung der Gemüther, auch die Rücklehr in ihr Vaterland ohne Nachtheil gestattet werden kann."

"Sobald die Forderungen des Volkes bekannt sind, wird die Republik Seiner Majestat den Entwurf bessen vorlegen, was in ihrer Macht ist, hiervan für die Auhe und das Glück ihres Volkes zu gewähren, damit die aus Gnade zugestandenen Bewilligungen durch die kaiferliche Garantie auf ewige Dauer verbürgt würden. Die Republik glaubt, auf diese Weise dem Sinne des kaiserlichen Schreibens vom 22. März, in welchem die Garantie angeboten wurde, volltommen entsprochen zu baben."

"Die Republik ift übergengt, bag bie kaiferliche Garantie nie fo gemeint war, auf bie Gefege, bie dem Lande zu geben waren, ausgebehnt zu werden. Denn biefe konnen nicht für immer und unabanderlich abgefaßt,

sondern muffen den Ergebnissen der Erfahrung und ben Beranderungen, welche die Zeit über alle Verhaltnisse herbeisührt, angepaßt, und also ebenfalls Veranderunsen unterzogen werden. Die kaiserliche Garantie der Verwaltungsgesetze wurde aber der Republik in der Ausstbung dieser wichtigen Herrscherpsticht die Hände binden, ihre Souveranitätsrechte beschränken, und ihre Warbe, ihren Unterthanen gegenüber, verlegen. Die Republik ist überzeugt, daß der Sinn der Garantie immer nur auf die Bürgschaft des Pardons und jener Gnaden gerichtet war, welche die Republik ihren verirrten Unterthanen zu gewähren beschloß, ohne sich durch einen Vertrag mit benfelben herabzuwürdigen."

Ein brittes Memoire bes genuefichen Gefandten, — beffen italienisches Original ebenfalls mit teinem Orte und Datum bezeichnet ift, — hatte bie Bestimmung, bas Benehmen ber Republit gegen bie Rebellen zu rechtfertigen. Auch biefes Memoire folgt hier im Auszuge.

"Pallavicini hat die Gesinnungen und Beschlüffe der Republik über die vier Artikel des kaiserlichen Schreibens vom 25. August geschildert. Jest muß er das Benehmen ber Republik gegen die ausgestreuten Verlaumdungen rechtsertigen, über die Art, wie die Republik die Emporung behandelt habe."

"Die Unterwerfung der Rebellen ift nicht durch einen mit benselben geschlossenen Bergleich, sondern durch die Wassen der kaiserlichen Truppen bewirkt worden. Die milbe Behandlung, welche benselben zu Theil wurde, verdanken sie der Großmuth und Gnade des Raisers und der Republik. Diese hat also durch die Behandlung der Sauptlinge kein Wort gebrochen, sondern

nur milde Gerechtigkeit geübet. — Die Republik muncht, baß die kaiferlichen Minister an den verschiebenen Sofen biese Thatsache erklären, badurch die falschen Beschuldigungen entkräften, welche man auf die Republik zu häusen sucht, — und ihre Billigkeit und Mässigung barthun."

"Der Pring von Burtemberg landete am 7. Upril in Rorfita. Damals lief ber am 6. Marg von ber Republit publigirte Generalpardon eben gu Ende. Die boshafte Sartnadigleit ber Rabelsführer batte bas Bolk verhindert, benfelben ju benüten. Der Pring ftellte den Ben. Schmettau mit 5000 Mann auf die Boben von San Fiorentino. Er felbft bezog mit 7000 Mann ein Lager bei Calvi. Er wollte bie Infurgenten fomit von zwei Geiten angreifen, und bann nach ber in ber Ditte ber Infel gelegenen Stadt Corte vorbringen. Der Rais fer und die Republit wollten jedoch vorber noch alle Mittel ber Gnade erschöpfen. Daber murben ein neuer Parbon und die faiferliche Garantie verkundigt, jeboch eine unüberfdreitbare Frift von fünf Zagen für die Annahme feftgefett. Die Dublikazion gefcab bei Calvi am 17., bei Gan Fiorentino und in der Proving Caftagnigga am 19. April. - Diefe Friften verstrichen, ohne baß bie Rebellen fie benütten. Im Begentheile griffen fie fogar wahrend biefer funf Tage bas Korps bes Gen. Schmettan an, und verübten auf mehreren anderen Puntten Feindseligkeiten. Dun murbe alfo jum Angriffe gefdritten. Die beiben Rorps ruckten por, brangen in bie Stellungen ber Rebellen ein, und verbrannten mehrere in ber Mitte ber Berge gelegene Dorfer, wo fie fich für unangreifbar gehalten. Jest endlich faben bie Rebellen bie Mublofigfeit bes Wiberstandes ein, und boten ihre Junterwerfung an. Diese wurde angenommen, und das durch gar balb die Rube hergestellt."

"Die Bartnäcligkeit ber Rebellen batte alfo bie fo oft bargebotene Gnabe, - welche jeboch nur ber Preis einer freiwilligen und rechtzeitigen Unterwerfung fenn tonnte, burch bie Blutvergießen und Berftorung verbutet worden mare, - ftets juruckgewiesen, und fich nur ber Gewalt ber Baffen, aus Roth und befiegt, unterworfen. Gie hatten jebes Recht auf Gnabe verfchergt, und nur bie unbegrengte Milbe bes Raifers und ber Republit fonnte auch jest noch die verführte Menge begnabigen, indeg bie Berführer folder Rachficht völlig unwerth gehalten werben mußten. 2018 man auf biefelben von allen Geiten Jagb machte, ihre Unbanger fie ver: laffen batten, und bie rachenbe Juftig fie ju ereilen brobte, ba endlich baten auch bie vier Sauptanführer Ciaccalbi, Giafferi, Raffaeli und Mitelli um Gnabe. Der Pring von Burtemberg, ber bie Größe ihrer Berbrechen, und bes Unbeils, bas fie über ihr Baterland gebracht, ju beurtheilen mußte, jogerte, benfelben Gichetbeit ihres Lebens zu verfprechen, und folg ihnen wenig. Kens bie geforberte Freiheit burchaus ab. Babrend fie noch bie Untwort bes Pringen erwarteten, murben fie von einer Streifabtheilung taiferlicher Sufaren, die ein Rot net befehligte, am 8. Mai bei Gan Pellegrino überfallen, und zuerft in bas lager bes Baron Schmettau gebracht, ber fie am folgenben Tage in bas Lager bes Pringen nach Corte abführen ließ. Der Pring ließ fie nach Ba: ftia bringen, von wo fie einige Bochen fpater nach Genua abgeführt murten."

Der Aufenthalt ber letten öftreichifden Eruppen in Rorfita verlängerte fich noch beinabe ein Jahr. Um 23. Oftober 1732 berichtete ber Oberft 2Bachtendonfaus Baftia an Pring Gugen: "bie Gachen in Rorfita find noch nicht zu Enbe, weil die Generalkommiffare und die Regierung überall, trot bem publigirten Parbon, ihren Rachegeist jeden Augenblick verrathen, -\_ und weil andererfeits bas Bolt verratberifc, ichelmifc und voll Bosbeit ift, und die Republik eben fo baft, wie biefe baffelbe vernichten und in ben Grund bes Deeres verfenten mochte. Da beide Theile fich einander genau fennen, fo ift alles Butrauen, und die erforderliche Reigung fur bie öffentliche Anbe, unmöglich. Diefe wird allem Unfcheine nach, immer fcmer ju erhalten fenn; ba bie Republik nicht bie Macht bat, bie Korfen burch Surcht im Baume gu halten."

Hier enden die auf den zweiten Feldzug der Offreicher in Korsika sich beziehenden Originalpapiere. Robiq u et auf Seite 271 erzählt den Ausgang dieser Episode der korsischen Geschichte wie folgt: "Am 26. März
1733 war die Urkunde der den Korsen zugesicherten Bewilligungen vom Kaiser ratifizirt worden. Am 22. April
wurden die vier Häuptlinge aus ihrer Haft in Savona
entlassen. Sie bezeugten dem Senate ihre Unterthänigkeit, und empfingen den Verbot, ohne besondere Erlaubniß Korsika zu betreten. Giafferi wurde sogar zum
Kommandanten von Savona ernannt, welche Stelle er
jedoch nicht annahm. Ciaccaldi ging nach Spanien,
Raffaeli nach Rom. Giafferi begab sich mit Aitellinach
Livorno, kaufte Waffen ein, und begab sich schon am
27. August wieder nach Korsika. Dort hielt er sich meh-

rere Monate fo wohl verborgen, daß er ben Dachfor-foungen ber Genueser entging." -

Anders erzählt Jacobi (l. c. pages 83 — 84). Nach ihm wurde Ciaccaldi in Madrid zum spanischen Oberst, Raffaeli in Rom zum Ubitore des Tribunals des Monte citorio ernannt. Giafferi und Aitelli blieben ein volles Jahr in Livorno, und lauerten auf eine gunstige Gelegenheit, die Rebellion in ihrer vaterländischen Insel neu zu beleben. Erst als der Aufruhr dann wieder ausbrach, habe Giafferi am 29. April 1734 an der korfischen Kuste gelandet. —

Das lette biefe Felbzüge betreffenbe Aktenstück ift Bachten bonks Schreiben an Prinz Eugen aus Corte am 4. Juni 1733, in welchem er sagt: "Alles "ist zu Ende, und übermorgen hoffe ich, mich mit ben noch übrigen Truppen nach Genua einzuschiffen."

Die lette die Geschichte dieses Feldzuges entstellende Angabe Zacobis (im II. Bande auf Seite 73) lautet wörtlich so: "Les Genois parurentalors se résigner "aux conditions de la paix, et les Alemands éva-"cuèrent entièrement le pays, où plus de trois "mille avaient trouvé leur tombeau.

# Spatere Schickfale Korfikas.

Nach Jacobi und Robiquet.

Im Frühjahre 1734 brachen in Korste die Unruhen wieder aus. Die Insurgenten gewannen die Oberhand, und trugen bann die herrschaft dem Könige von Spanien an. Als dieser sie nicht annahm, beschloffen die Chefs die Errichtung einer unabhängigen Republik, und entwarfen sich eine Konstituzion. Genua schiefte ben Pinelli, und fpater, da beffen Unternehmungen gegen bie Rebellen mißgludten, ben Rivavola als Ber fehlshaber nach ber Infel. Diefer mahlte ben Weg, ben Infurgenten alle Unterftugungen aus ber Frembe abzuschneiben, und brachte sie baburch wirtlich in eine gefährliche Lage.

In diefem Momente (1736) lanbete ber befannte Abenteurer Theodor Baron Menboff zu Aleria, und murbe von ben insurgirten Korfen am 10. April jum Ronig ermablt. Er eroberte Gartena und Portovecchio, griff aber Baftia ohne Erfolg an. Rivarola errichtete aus treugebliebenen Rorfen ein Rovod, und fette daffelbe ben Rebellen entgegen. Der Rrieg murbe von beiden Parteien mit großer Graufamteit geführt, und die Lage ber Infel murbe mit jedem Sage bebentlicher. - Indeffen erschienen bie Unterflutungen nicht, welche Theodor angefündigt. Bergeblich fucte er, bie Taufoung zu verlangern. Mehrere Infutgenten-Sauptlinge fielen von ihm ab, und bilbeten eine britte Partei. Mun erklarte Theodor, "baß er felbft abreifen werbe, um bie Untunft ber Bilfsvoller ju befchleunigen." Er verließ bie Infel, nachbem er einen Regentschafts: rath eingefehr batte. Diefer folug einen Baffenftinftanb por; aber bie barten Bedingungen, welche allein Rivarola bewilligen wollte, verbinderten jebe Unnaberung. Die Genuefer verübten ju Aleria große Graufamteiten, und ber General Luca d'Ornani pfunberte und brandfcatte bie Umgegend ber von ibm befetten Ortfchaften. Obwohl Cheodor Schulben halber in Amfterdam verbaftet worden , blieben ibm bie Korfen bennoch getreu. -

Am 12. Juli 1737 murde zwifchen Raifer Rarl VI. und der frangöfischen Regierung ein Bergleich abgeschlof: Dfr. milit. Beitichr. 1839. III.

fen, welcher bestimmte, bag bie beiben Dacte bie Reunblit Genua im Befit ber Infel Korfita ju erhalten fuchen murben. Der General Boiffie ur murbe Enbe Sanner 1738 mit frangofifden Truppen nach ber Infel geschickt. Er Enupfte mit ben Sauptlingen ber Insurgenten Unterhandlungen an, welche jedoch fich in die lange jogen. Indefimar Theodor wieder in Korfita erfcienen. Er fdiffte aber, nach turgem Aufenthalte, nach Reapel, wo er nochmals in Saft tam. Jest murbe bie vom Raifer und Frankreich gefchloffene Ubereinkunft in ber Infel bekannt gemacht. Aber bie einzige Proving Balagna stimmte berfelben bei. Die Rorfen griffen ein frangofiiches Detaschement, welches Borgo befest bielt, an. Bald barauf icheiterten zwei mit frangofifchen Truppen beladene Sartanen an der Rufte. Boiffieur erfrankte in Baftia, und farb am 2. Februar 1734. Maillebois tam an feine Stelle, erhielt bedeutende Berftarkungen, und unterwarf endlich bie gange Infel. -

Raifer Karil VI. starb am 20. Oktober 1740. Der öftreichische Etbfolgekrieg brach aus. Maillebois wurde zurückerufen, und die französischen Truppen räumten Korsika. Balb entstanden nun dort die Unruben von Neuem. Theodor wollte dieselben benüten. Er landete bei Isola rossa', erließ am 30. Jänner 1743 eine Proklamazion, wurde jedoch von seinen ehemaligen Umbängern kalt ausgenommen, und trat dann für immer vom Schauplate ab.

Die genuefischen Gouverneure Spinola und Maxi unterhandelten lange mit den Insurgenten. Gelbst die Bewilligungen, welche Mari gewährte, befriedigten die Rebellen nicht. Giafferi und Matea wurden vom Wolfe als Beschützer bes Vaterlandes ausgerufen. Ge-

nua mar Rrantreich ergeben, und ftand folglich feinblich gegen Oftreich und die mit Maria Therefia verbundeten Machte England und Garbinien. Die Alliirten unterftuten baber bie Insurgenten. Der Graf Domenico Rivarola, aus Baftia gebürtig, war in farbinifche Dienfte getreten. Er landete im Movember 1745 in Rors fita, fammelte ein Infurgentenforps, und ructe vot feine Baterftabt, welche ju gleicher Beit van einer englifcen Flotte belagert murbe. Die Einwohner griffen ju. ben Waffen, und Rivarola nahm Baftia in Befit. Indeg brachen gar bald Zwiftigkeiten zwischen bem Grafen und ben oben genannten Befdugern aus. Die Bemobner Baftias wendeten fich wieder jur Republik jurud, verhafteten felbft die Unführer bes Aufftandes, und liegen fie nach Genua bringen. Rivarola griff nun Baftia nochmale an, bemachtigte fich ber Stadt, und belagerte bie Citabelle. - Unfangs Juli 1746 maren bie genuefifchen Eruppen aus bem Innern ber Infel groß: tentheils verbrangt. Die Sauptftabt Genua, von ben Berbundeten am 5. Geptember 1746 eingenommen, murbe von benfelben bei bem am 5. Dezember erfolgten Aufftand ber Bewohner wieder geraumt. Frankreich fcicte nun ber Republit Bilfstruppen. Bon ber frangöfifchen Befatung Genuas wurden 500 Mann, unter Unführung des Grafen Choifeul, nach Baftia gefenbet. Der Souverneur Mari ergriff nun bie Offenfive, und Rivarola fab fich jum Ruckjuge nach Gan Fiore: . tino genothigt. Mari belagerte bort ben Grafen. Aber die Balagnefen, unter Giulianis Unführung, entfetten ben Plas.

3wei englische Schiffe hatten Kriegebedürfniffe in San Fiorentino gelanbet. Rivarola und Giuliani fchiff:

ten fich auf einem berselben ein, und begaben sich nach Turin. Sie erhielten bort ein hilfskorps von 1500 Oftreichern und Sardiniern, welches ber Ritter Eusmiana besehligte. Die hierzu gehörigen Piemonteser wurden in Nizza, das östreichische Bataillon des Resgiments Graf Beinrich Daun, unter Major Zimme rmann, in Savona eingeschifft. Des Letteren Originalbericht über diesen dritten, kurzen österreichischen Feldzug in Korsika wird in einer Note \*) mitgetheilt; indeß der Tert nach ben gedruckten Darstellungen verfaßt ist.

<sup>\*) &</sup>quot;Nachdem ich mit dem mir anvertrauten Batcillon namangig Tage in Savona einquartirt gemefen, und "imeimalen aus-, megen kontrairen Wind aber mie-"berum einzulaufen gezwungen worden, bat es mir "doch endlichen geglücht, benm drittenmabl auslauffen "die Infel Rorfita ju erreichen, und ben 3. Dai um ter Bededung brever englischen Schiffen in dem Safen "tu St. Fiorengo angulangen; allmo ich ohne den "geringften Unftand debarquirt, Da bei meiner Untunft "beren Rorfifaner Generals feiner als Mons. Matra, "gemefter Rapitaine eines Rorfitaner Regiments in "frangofifchen Dienfte, jugegen gemefen, fo bat ber piemontefiche - die Erpedigion tommandirende "Brigadier Comiona auch die übrige, - ale den Drafidenten Bentorini, fo ein Geiftlicher, die Genes ralen Caffori und Giuliani, melde beide Doctores "Medicinae, - um fich bei felben Rathe ju erholen, be-"rufen laffen, welche auch ben 7. Dai eintraffen, und "mit vieler Freudensbezeugung ihre Dienfte anboten. "Gben ju der Beit lieffe die Radricht ein, daß ju Cal-Lvi 4 bis 500 Mann frangofifch und Preufifche Erup-"ven angelangt find. Es murde babero befchloffen, an-"erft Baftia anzugreiffen, und, ba man fich fcmei-

Am 3. Mai 1748 landete biefes kleine Korps gu San Fiorentino. Die Belagerung von Baftia wurde beschloffen. Cumiana, Graffert und Venturini jo-

"chelte, in diesem Plate et vas Artillerie zu überkom-"men, so glaubte man, hernach um fo leichter Calvi "bezwingen zu können."

"Der Aufbruch geschahe also ben 10. Mai von St. "Fiorenzo, und man sperrte noch dem nämlichen Tag "Bastia von einer bis zur andern Seite des Meeres ein. "Die Artillerie, so aus 4 Feldstücken und 2 Bombenstessen bestand, langte wegen contrairen Wind erst "am dritten Tage an. Den 15. Mai finge man an, die "Stadt zu hombardiren, und den 17. darauf mit den "4 Stücken zu seuern. Der Feind ware uns an Geschätz "überlegen, und der Ort so wohl besestiget, daß selber "ohne großen Verlust anzugreissen, eine pure Unmögsslichseit gewesen, indeme der meiste Theil der Mannsschaft auf dem Meere erkranket, und der Rest dersels"ben durch Arbeiten sehr abgemattet worden.

"Um den Ort mit accord ju überkommen, ware "erforderlich gewesen, sich des Hafens zu bemeistern, "damit dem Feind zu Meer nichts könnte zugebracht "werden. Allein es wurden ihm 2 Mörser nebst Bomsben, ohne daß es das englische Schiff verhindern "können, mit kleinen Fahrzeugen zugebracht. Da wir "nur eins deren englischen Schiffen ben uns hatten, die 2 "kleinern aber zu Bedestung deren Transportsschiffen "in St. Fiorenzo zurückzelassen worden, so war es nicht "möglich, den Hafen zu sperchossen, und die Kanons der "gestalten ausgebrennet, daß felbe nicht mehr zu gesbrauchen waren. Wan mußte sie demnach abführen "und einbarquiren."

"Den 27. Mai tratten wir unfern Rudmarid nach "St. Fiorengo an. Der Frind machte einen Ausfall ,

gen mit 6000 Mann vor die Stadt. Um eine Diversion zu bewirken, marschirte Giuliani mit 2000 Mann gegen Calvi. Die Allierten besetzen die Stadt Bast a. Die aus Genuesern, Franzosen und Spaniern zusammengessetze Garnison der Zitadelle vertheidigte sich aber mit größter Entschlossenheit, und schlug alle Angriffe zurück. Endlich war die Zitadelle schon auf das Außerstegebracht, als eine spanisch-französische Flotte zur hilfe erschien, und die der Republik ergebenen Einwohner der Stadt zu den Wassen griffen. Sie sielen die Allierten auf Gaffen und Platen an, und wurden durch die aus der Festung gerückte Besatzung unterstützt. So mußte dann Cumiana die Belagerung ausheben, und sich nach San Fiorrenzo zurückziehen.

Zwei Tage fpater lanbete General Cur fay mit 1900 Frangofen und Spaniern bei Bastia. Die so versstärkte Besatung unternahm nun mehrere Streifzuge, und bemachtigte sich Nongas, welches Dorf die Inssurgenten jedoch bald wieder eroberten.

Marquis de Curfay erhielt bald barauf noch andere Berftarkungen. Er versuchte es bann einige Male, in bas Innere der Insel vorzudringen. Aber er fand überall einen hartnäckigen Wiberstand, und seine geringen Streitkräfte konnten niegend einen Boetheil gegen die ihm an Bahl vielfach überlegene Bevolkerung ersechten. Da bamals auch die Friedensunterhandlungen weit vorgeschritten waren, und beren Ausgang ohnehin auch

<sup>&</sup>quot;bei welchem wir 3 Mann todt und 7 bleffirte übertom-"men. Die Bauern, fo uns beifteben follten, verloh-"ren fich nach und nach, und wir blieben zulest gang "allein."

bas Schidfal ber Infel bestimmen mußte, fo folug er ben Rorfen einen Stillftand von unbestimmter Dauer vor, ben biefe gerne annahmen. Gie richteten fobann an ben Friedenstongreß ju Hachen eine Dentfdrift, in melder fie bie Grunde entwickelten , welche bie Erennung ber Infel von der genuefifchen Berrichaft nothwendig ju machen ichienen. Indeg vereitette ber am 18. Oftober 1748 gefchloffene Friebe atte Soffnungen ber Infurgenten. Gen. Cumiana machte ben: felben im Derober bekannt, bag auf bem Rongreffe beftimmt worden fen, Rorfita unter Genuas Berricaft ju erhalten, und baf bet Ronig von Frankreich es übernommen babe, bie vollftandige Musibhnung gwifden ber Infel und ber genuefifden Regierung gu bewirken. Die Aftreicher und Garbinier raumten am 17. November 1748 die Infel. Der Marquis de Curfan blieb Militartommandant berfelben. Die Infurgenten übergaben bie von benfelben befegten Plage Gan Fiorentino, Algajola, San Pellegrino, u. a. m. ben frangofifchen Eruppen, boch unter ber Bedingung, bag Curfan ibnen biefelben, wenn tein Bergleich ju Stande tame, wieder gurudgeben muffe. Er bemubte fich ohne Erfolg, bie Rorfifaner mit ber Republit auszuföhnen.

Erft am 10. Janner 1752 wurde durch ben französischen Gesandten zu Genua, Marquis Chauvelin, in
Gan Fiorentino mit den Sauptern der Insurgenten ein
Bertrag abgeschloffen, ber nur die Ratifikazion des Königs von Frankreich bedurft hatte, um für beide Theile
verbindend zu werden. Indeß gerieth der französische
Rommandant de Eursay mit dem genuesischen Generalkommissär Marchese Grimaldi über eine Justizhandlung
in Streit. Die Truppen Frankreichs und Genuad meng-

ten sich in die Sache, und stellten fich einander feindlich gegenüber. Die Korsen schieden sich in Parteien, beren
Eine für Eursay, die andere für Brimaldi sich erklärte.
Genna klagte den französischen General als die Ursache
bieser neuen Unruhen an. Der König ließ ihn durch den
General Eurch ablösen, und verhaftet nach Antibes
führen. Das Gerücht, daß die Franzosen Korsika verlaffen würden, verbreitete sich. Die Korsen forderten
die dem Marquis de Eursay nur zeitlich anvertrauten
Plätze zurück. Sie errichteten ein Seer, ernannten Giafferi zum Obergeneral, und bemächtigten sich mehrerer
Plätze. So hatte alfa die Insurekzion wieder begonnen.

Paoli trat 1753 an die Spige des Insurgentens heeres. Der Kampf gegen Genua währte eine Reihe von Jahren. Endlich trat die Republik die Insel 1768 an Brankreich ab. Die französischen Truppen unter Marboeuf, — später unter Chauvelin, — setten den Krieg gegen die Insurgenten mis wechselndem Ersolge fort. Endlich unterwarf De Naux die gange Insel. Paoli und seine Anhänger verließen dieselbe 1769. Korfika wurde mit dem französischen Reiche vereinigt. —

#### IV.

### Literarische Anzeige.

1. Erbkugel. Bon 2 Wiener Schub im Durchmeffer, nach ben neueiten geographischen Bestimmungen entworfen und herausgegeben von Joseph Jüttner, Oberktieutenant im f. f. Bombarbier-Korps. Bien 1839.

Dberftlieutenant Intiner ift bereits durch feine Erd-, Simmels- und Ringkugel von 1 Schub Durchmesser vortheilhaft bekannt. Allein diese Erdkugel läßt die nun erschienene an Genauigkeit der Arbeit, Schönheit und Bleichförmigkeit des Stiches weit jurud; wiewohl bekanntlich sich die Schwierigskeiten der Berfertigung. im geometrischen Berhältnisse vermehren. Die Aufnahme der neuesten: Entdeckungen, die Reichhaltigkeit des Details, die deutsiche und ansprechende Haltung der Gebirgszüge, erheben diesen Globus zu den ausgezeichnetsten, und eine Bergleichung desselben mit den besten Produkten Frankreichs oder Englands wird sicher nicht zum Nachtheile dieses Werkes deutschen Fleises und deutscher Beharrlichkeit ausfallen.

Bei dem bedeutenden Maßstabe von 0,209 3oll auf den Grad, oder 0,014 3oll auf die Meile (und einem Berhältnisse zur Natur wie 1 zu 20,570,000) erscheint Europa in
einer Größe, wie man es in Spezialkarten zu sehen gewohnt
ift, und die übrigen Welltheile ersehen mehrblättrige Spezialkarten. Die Benuhung der besten hilfsmittel ift überall
sichtbar, und manche Regionen, z. B. Südamerika, erinnern lebhaft an den wegen seiner Genauigkeit geschätzten und
viel verbreiteten Stieberischen Atlas. Um den für ein solches

Wert höchft maßigen Preis nicht unnöthiger Beise ju erhöshen, ift überfüffige Eleganz vermieben; jedoch nichts verabfäumt, mas jur Bequemlichkeit und größeren Brauchbarkeit zwerdienlich angebracht werden konnte. So wird ein höhenkreis beigegeben, der bei kleinen Globen meistens vermißt wird, und bei Bestimmung von Mondess oder Sonnenhöhen, oder anderen horizontals oder Pol-Abständen, dann Abend- und Morgendämmerungen, ein dringendes Bestürfniß ift.

Der Preis eines folden Globus ift 80 fl. R. M. Eine Unleitung jum Gebrauche der Erdlugel (die auch die mathematische Geographie abhandelt), 10 Bogen in gr. 8., wird gratis beigegeben; die Verpackung besonders berechnet.

Die P. T. Berren, melde in ben Befis eines folden Globus gelangen wollen, belieben fic an die Runfthandlung Artaria und Romp., oder an den Berfaffer felbst ju wenden.

2. Die zweite und vermehrte Auflage des Sands buches für E. E. öftreichische Artillerie-Offiziere, von den E. E. Saupleuten Karl und Joseph Freiherrn von Smola, Wien 1839, mit 10 Kupfertafeln, ist in der Beckischen Universitäts-Buchhandlung so eben erschienen. Die Redakzion behält es sich vor, ihren Lefern in der Folge eine ausführzliche Beurtheilung dieses Werkes, welches schon in der ersten Auflage mit allgemeinem Beifalle aufgenommen

worben ift, mitzutheilen. -

#### V.

## Reueste Militärveranderungen.

### Beforberungen und Uberfegungen.

Colloredo. Mannsfeld, Franz Graf, Obfil. und Rommandant des 1. Jäger-Bataillons, wurde 3. Obft. im Bat. befordert.

Allaffy von Lowenbach, Anton, Maj. und Rommanbant des 4, Jäger-Bataillons, g. Obfil. im Bat. betto.

Toepte, Bilhelm, Maj. v. Cavoien Drag. R., 3. Obfil. im R. detto.

Wimpffen, Gustav Graf, Maj. v. Biancht J. R., s. Obstl. b. Rukaving J. R. detto.

Weikerdreutter, Philipp von, Maj. und Kommanbant des Militär-Polizeiwackerps in der Lombardie, erhielt den Obsil. Karakter.

Peğcz de Magnar-Beln, Ignaz, Maj. v. Rukavina J. R., wurde in dieser Eigenschaft z. Bianchi J. R. übersett.

Doerguth, Johann, Optm. v. Watlet J. R., g. Maj. im R. befördert.

Bianchi, Ferd. Bar. Ducca di Cafalanza, 1. Rittm. v. Kalfer Nikolans Huf. R., z. Maj. b. König von Baiern Drag. R. detto.

Singer, Mar., 1. Rittm. v. Savoien Drag. R., z. Maj. im R. detto.

Teutschenbach von Chrenrube, Joseph, Spim. v. 12. 3ag. Bat., g. Maj. und Kommandanten beffelben detto.

- St. Julien herr von Guijard, Graf von Walfee, Joseph, Spim. v. Rutavina J. R., z. Maj. im R. befördert.
- Fumee, Joseph Ritter von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Raifer 3. R., j. Obl. im R. betto.
- Bagletal, Gmanuel, Uls. 2. Geb. Rl. v. detto, 5. Uls. Manner, Joseph,
- Efch, Abolph, f. f. Rad. v. Konbelfa J. R., 3. Ul. 2. Geb. Rl. b. Raifer J. R. Detto.
- Stlen ta, Bingeng, Ul. 1. Geb. Rl. v. Raifer Alepander J. R., j. Obl. im R. detto.
- Gruber, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. S. Rarl J. R., f. Obl. im R. betto.
- Bartl, Frang, | Uls. 2. Geb. Rl. v. betto, j. Uls. 1. Suber, Joseph, | Geb. Rl. betto betto.
- Creuter, Johann, Rapl. v. Deutschmeifter J. R., g. wirkl. Dotm. im R. detto.
- Cavalli, Rafpar Don, Obl. v. detto, g. Rapl detto detto.
- Terputecz Karl von, Spatierer, Johann, Blatt, Johann, Blatt, Johann,
- Rapiller, Unton, Pfanenholz, Mathias, Wolf, Franz,
- uls. 2. Geb. Rl. v. detto, j. uls. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Guerard de la Trainse, Johann Chev., E. F. Rad. v. detto, &. Ul. 2. Geb. Kl. detto detto.
- Saltovich, Leopold, qua-Feldw. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Borowicz Ea, Anton, Obl. v. Bentheim J. R. , z. Rapl. im R. Detto.
- Schaller, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, g. Obl. Detto detto.
- Luerwalb, Ferd. von, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Augustin, Ernft, Rad. v. Mihalievits J. R., g. Ul. 2. Geb. Al. b. Bentheim J. R. detto.

- Dabl, Eduard, Rad. Feldw. v. Massuchelli J. R., 3. Ul. 2. Geb. Rl. im R. befördert.
- Nickel, Joseph, Rapls. v. Rothkirch J. R., 8.
- Raimond, Johann von, | wirkl. Sptl. im R. betto.
- Pechnig, Ignag, Dbls. v. betto, g. Rapls. betto betto.
- Straud, Abolph von, | Uls. 1. Geb. Al. v. betto, 3. Grunwald, Jatob, | Obls. betto betto.
- Baffermann, Emil, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Bretfeld, Emanuel Bar., Regmts. Rad. v. detto, &. Ul. 2 Geb. Rl. betto detto.
- Lang, Sieronymus, Rapls. v. Bimpffen J. R., j. wirkl. Richter, Johann, Spell. im R. detto.
- Tartler, Albert, Dble. v. detto, g. Raple. detto Buasconi, Balthafar, Detto.
- Taroggi, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Bendt, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Spilberger, Moris, Feldw. v. detto, j. Ul. 2. Geb. Al. detto detto.
- Rubu, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. Richter J. R., g. Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.
- Raim von Raimthal, Guffav, f. E. Rab. v. betto, g. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
- Rarger, Rarl, Rapl. v. Bertoletti J. R., z. wirk. Sptm. im R. detto.
- Nicolaffy, Wilhelm von, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
- Strahler, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl.v. detto , g. Obl. betto detto.
- Terbuchovich, Markus, | Uls. 2. Geb. Al. v. detto, j. Bartel, Wengel, | Uls. 1. Geb. Al. detto detto.
- Felete, Undreas, Rapl. v. Landgraf Seffen-Somburg 3. R., &. wirkl. Spim. im R. detto.

- Statmary, Rarl von, Obl. v. Landgraf Beffen-Somburg J. R., s. Rapl. im R. befördert.
- Pohl, Alerander, Uls. 1. Geb. Rl. v. dette, g. Tomaffits, Joh. von, Dbls. detto detto.
- Dervay von Rirchberg, Karl Chev., Ul. 1. Geb. Rl. v. Großherzog von Baaden J. R., z. Obl. b. Landgraf Deffen - Homburg J. R. detto.
- Gamera, Gust. Bar., Uls. 2. G. Al. v. Landgr. heffen-home gammer, Joseph, burg J.R., j. Uls. 1. Geb. Al. im R. d. Bonez a f. Patrizius, Regmts. Rad. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Al. detto detto.
- Unfing, Wilhelm, Rapl. v. hochenegg 3. R., j. wirtl. Grtm. im R. betto.
- Rlumpe, Philipp, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl, betto betto.
  - Shintat, Ignas , Kapl. v. Paumgarten J. R., z. wirkl. hptm. im R. betto.
- Steiner, Balthafar, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Pernhofer, Joseph, Obl. v. Geccopieri J. R., z. Rapl. b. Bergog v. Raffau J. R. detto.
- Gonfalonieri, Anton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Ceccopieri J. R., 3. Obl. im R. detto.
- Sambson, Wolfgang, \ Uls. 2. Geb. Kl. v. detto, \ Belegishanin, Johann, \ Uls. 1. Geb. Kl. detto detto. Wasserthall, Konstantin, F. E. Rad. v. detto, \ \ \ 2. Geb. Kl. detto detto.
- Met, Ludwig, Ul. 2. Geb. Kl. v. Bergog Lucca J. R., & Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.
- La Croir de Bachin, Aler., F. F. Rad. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Stettner, Frang, | Uls. 1. Geb. Kl. v. Trapp J. R., g. Wimieta I, Rajet., | Obls. im R. betto.
- Pron von Leuchtenberg, Anton, Uls. 2. Geb. Al. v. Baravalle Edler von Braken. detto, & Uls. 1. burg, Permann, Geb. Al. detto detto.
- Jablonety, Emilian, E. E. Rad. v. betto, &. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.

- Reichlin von Melbegg, Joseph Bar., Kapl. v. König der Niederlande J. R., z. wirkl. Hotm. im R. befördert.
- Ciervenn, Johann, Obl. v. detto g. Rapl. detto detto. Aichelburg, Julius Bar., 1 Uls. 1. Geb. Rl. v. detto,
- Rendler, Frang Edler vou, ] 3. Oble. detto detto.
- Dem ötörfn, Protop von, Uls. 2. Geb, Rl. v. betto, Gaggini, Peter, g. Uls. 1. Geb. Rl.
  - Duvall, Alops Bar., Detto detto.
  - Paftrovich, Wilhelm, E. F. Rad. v. detto, z. UI. 2. Geb. Rl. detto detto.
  - Rieben von Riebenfeld, Rajet. Chev., Ul. 1. Geb. Rl. v. Lurem J. R., g. Obl. im R. detto,
  - Prefinger, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, z. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
  - Berites, Thaddaus Bar., Rapl. v. Latour J. R., g. wirfl. Horm. im R. detto.
  - Trop er von Aufkirchen, Eduard, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
  - 3 oufal, Joseph, Obl. v. Fleischer J. R., z. Kapl. b. Lastour J. R. detto.
  - Hopffern von Aichelburg, Ludwig, Ul. 1. Geb. Kl. v. Latour J. R., z. Obl. im R. detto.
  - Pleschner, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
  - Mrasz, Anton, f. f. Rad. v. detto, z. UI. 2. Geb. RI. detto detto.
  - Lachmann, Andreas, expr. Korp. v. Pionnier-Korps, 3. Ul. 2. Geb. Rl. b. Latour J. R. detto.
  - Arthofen, Ferdinand, | Ule. 1. Geb. Rl. v. Jerzog von Birfc, Ferdinand, | Raffau J. R., z. Oble. im R. b.
  - Perlep, Jatob, | Uls. 2. Geb. Rl. v. detto, j. Uls. 1. Geb. Schmidt, Rarl, | Rl. detto detto.
  - Schwertführer, Karl, Regmts. Kad. v. detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
  - Riebel von Festertreu, Rarl, Kapl. v. Leiningen J. R., g. wirkl. Hoptm, im R. detto.

- Bolhadt, Joseph, Obl. v. Leiningen J. R., z. Rapl. im R. befördert.
- Schwarz, Marim., Regmts. Rad. v. E. H. Franz Ferdinand d'Efte J. R., z. Ul. 2. Geb. Al. b. Leiningen J. R. detto.
- Prabousty von Praboua, Stephan, Ul. 1. Geb. Ll. v. E. S. Franz Ferdinand d'Efte J. R., z. Obl. im R. detto.
- Lanni, Stephan von, Uls. 2. Geb. Rl. v. betto, j. Uls. Rirfchner, Unton, 1. Geb. Rl. betto betto.
- Spiffak, Johann, t. t. Rad. v. betto, j. Uls. 2. Rleinrath, Aler. v., Regmts. Geb. Al. detto detto.
- Sochor, Karl, Kapl. v. Bakonni J. R., 4 wirkl. Hrtm. im R. detto.
- Sebottendorf von der Rofe, Morig Bar., Obl. v. Rufavina J. R., j. Rapl. b. Bafonni J. R. detto.
- Bummer, Alex., Ul. 2. Geb. Rl. v. Batongi J. R., 3. Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.
- Riginger, Joseph, expr. Rorp. v. detto, &. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Dalno ti-Ragn, Joseph von, Ul. 2. Geb. Al. v. Benczur J. R., z. Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.
- Umbofer, Franz, Obl. v. Palombini J. R., z. Rapl. im R. betto.
- Taulow von Rofenthal, Morig Ritter, Ul. 1. Geb. Rl. v. Detto, g. Obl. detto detto.
- Picherer, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, j. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Pongrat de Szent-Millos et Kapls. v. Mariaffy
  . Ovar, Ladislaus. \ J.R., j. wirkl. Hott.
- Bolgbecher v. Abelsehr, Friedr., im R. detto.
- Borontan von Poronta, Paul, Oble. v. detto, g. Ralotan, Michael von, Raple. detto detto.
- Strauch, Mathias, Ul. 1. Geb. Kl. v. betto, j. Obl. betto betto.
- Millutinovich, Stephan, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto j. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.

```
Bansk, Berdinatte, Rapl. u. (Bongutie & Rom a mirel.
       a fo Sothe. im R. Seffrdenhist in 2011
Berichtel, Sari | Obi, v. beitg - in Ropl, beito beftige it
Rulmer, Autl Bar., Ul. 1. Geb. Rl, p. Dettomb, Del.
            detto detto.
Stergl, Joseph, Ul. 2. Geb. M. v. betto, g. Ul. I. Geb.
           RI. detto detto.
Rnapp, Unton, Rapl. v. Bellington 3. R., g. wirl.
           Sptm. im R. Betto.
Bleenowie, Michael, Dble. v. Detto, g. Bilgere von Silgereberg, Frang, Raple. betto betto.
Bleenowie, Bengel, , ,,,,,, q bus. 1. , Geb., , Si jy.
Depersfeld, Urban Ritter von , Detto, & Dbls. betto b.
Comello, Frang, Ul. 2. Geb. RL p. Detto, 3, 14, 1, Geb.
            Rl. detto detto.
Mo I f. Rarl, & F. Rad. v. detto, s. 111, 2. Geb. RI, dette hafte.
Rottas, Frang, Ul. 1. Geb. Rl. v. Geppert J. R., g. Obl.
Dulemba, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g., Mi.
           1. Geb. Rl. detto detto.
Schmidt, Joseph, | Raple. v. G. S. Albrecht
Mextel, Rarl-Ritter von, J. R., 6. wirkl. Sptl.im R. d.
                         Dhien y. detto, j. Ranie. Detto
Badetti, Nifolaus,
Soullen, Ferdinand, ", . .... detto.
Bedetind, Edmund, Ill. 1. Geb. Rl. v. detto , j. Dbl.
         ... betto detto. ...
Polja, Anton Graf, | 1118. 2. Geb. Rl. v. betto,
Affenmacher, Beinrich, J g. Uls. 1. Geb. Rl. detto detto.
Rotter, Karl, expr. Foldw.) v. detto, z. Uls. 2. Geb.
Sacher, Robert, expr. Rorp. ), Rl. detto detto.
Rreipuen Theodor, Regmts. Rad. p. G. S. Frang Fere
         indinand D'Efte 3. R., g. Ul. 2. Geb. Kl. b.
           G. S. Albrecht J. R. betto. ;
Wiragh, Ignas, Rapl. v. Rinsty J. R., s. wirfl. hvim.
       im R. detto.
Spalding, Christian, Obl. v. detto. g. Rapl. detto detto.
   Offr. milit. Beitschr. 1839. III.
```

- Bippe von Fidenhapn, Frang Ritter, Ul. 1. Geb. Rl. v. Rinety J. R., p. Dbl. im R. Defördert.
- Udvarnoty de Rifigota, Beinr., betto, 3.Ule. 1. Geb. Ri. v. Detto, 3.Ule. 1. Geb. Ri. betto betto.
- Demuth, Johann von, Rapl. v. Penf. Stand, b. Gollper J. R. eingetheilt.
- Ragner, Georg, Rapl. v. Langenau J. R., g. wirkl. Spein im R. beforbert.
  - Betnardi, Dominit, Obl. v. betto, z. Kapl. betto betto. Blederfpach-Thor, Marim. Bar., Ul. 1. Geb. Kl. v. betto, z. Obl. betto.
- "U fen er, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, & Ul. 1. Geb. Rl.
- े कृपित करता की, Johann, Felbw. v. betto, g. Ul. 2. Geb. Rl. Detto Detto.
- Mu brove cfich, Simon von, Rapl. v. E. D. Frang Rarl
- Beigl, Leopold, Dbl. v. betto, &. Rapl. betto betto.
- Cat lowis, Johann Bar., Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Emil von heffen J. R. g. Obl. im R. detto.
  - Reumunn, Morig, 18 18. 2. Geb. Rl. v. detto, Wirth, Friedr. Goler von, 5. Uls. 1. Geb. Rl. Detto detto.
  - Muller, Ludwig, Oberjag. v. 3. Jag. Bat., j. Ul. 2. Geb. Al. b. Pring Emil v. heffen J. R. detto. Josiphowich, Georg, Regmts. Rad. v. Benczur J. R., z. Ul. 2. Geb. Rl. b. Pring Emil v. heffen
  - Dollowsty, Jofeph, Obl. v. Fürftenwärther J. R., g. Rapl. im R. bette.

3. R. betto.

- Storch, Joseph, Ul. 1. Geb. Al. v. detto, 3. Obl. detto detto.
  -pradill, Alops, expr. Korp. v. E. P. Stephan J. R.,
  3. Ul. 2. Geb. Al. b. Blanchi J. R. detto.
- Rhuen von Rhuenberg, Joseph, Rapl. v. Großherzog von Baaden J. R., z. wirkl: Somm. im R. detto. Engfler, Joseph, Obl. v. betto, z. Rapl. betto betto.

- Ropal, Alexander, UK. L. Geb.: Rl. v. Großherzog, von Baaben J. R., 3. Obl. im R. befarbert.
- Pringinger, Abolph, Ul. 2. Geb. Ri. v. betw. 3. M. 1. Geb. Ri. detto bette.
- Polivia, Abolph, Regmes. Rad. v. betto . j. Ul. 2. Geb., Kl. betto betto.

Ľ

Ė

- Semfen de Semfe, Emanuel, Kapl. v. Pring Bafa. J. R., j. wiekl. Sptin. im R. betto.
- Spielmann, Guftav.Bar., Obl. v. betto, & Rapl. betta-
- Rulmer, Emil Bar., Ul. 1. Geb. Rt. v. detto, j. Obl. betto betto.
- Aropp, Jos., Feldw., v. detto, ş. Ul. 2. Geb..Al. detto detto. Cfernota, Johann, Obl. v. Wacquant J. A., ş. Rapfim R. detto.
- Laillout de Maifoncelle, Leon, Ul, 1. Geb. Al. von betto, A. Obl. betto betto.
- Rainer, Alops, f. t. Rad. v. betto, & ML 2. Geb. Al.
- Raffotsborger, Wilhelm, UK. 2. Geb. A. v. Blanchi J. R., j. Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.
- Lemaich, Raphael, Kapl. v. Liccaner Gr. J. R., j. wirkl. Optm. im R. detto.
- Bernich, Thomas, Obl. v. detto, z. Aapl. detto detto. Refler, Joseph, Rapl. v. Oguliner Gr. J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. betto.
- Dobrovon, Michael, Kapl. v. Warabdiner Greuger Gr. 3. R., 3. wirkl. Optm. im R. detto.
- Bujanovith von Agy=Tellet, Ladist., Obl. v. detto, g. Rapl. betto detto.
- Schimmel, Johann, Obl. v. Gradiscaner Gt. J. R., g. Rapl. im R. betto.
- Fine, Joseph, Rapl. v. Peterwardeiner Gr. J. R., 420 wirdl. Optm. im R. detto.

3\_2

Alid, Martits, . 1 Ulls. 1. Geb.: Ris v. 2. Banal Gr. Jugovich, Martie! 3. R., & Oblet im R. befordert. Mtobupat, Theoder; Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. Detto Detto. Enn datenich, Bligorius, Regmts. Rad. b. betto, & Ul. 2. Geb. Rl. detto detto. Lomlenstig Daul, Rapt. v. Tichaitiften Bat , g. mirtl. Sotin, im Bat, betto... Poriffen, Deter, Dbl. w. detto ... Lavl. betto bette. Davidovat, Damian, Ul. 1. Geb. RL. v. betto, j. Obl. lider ig all ibetter bettoch in bin big ben ib. Dopovics, Theodor, Oberbrudmfte. v. betto, g. Ul. 1. 14 4 C. & Beb: Rt. Detto betto. . 1 . m. . . . Bandl von Rebenburg, Unton, Rapl. v. Raifer Jag. R., g. mirfl. Sptm. im R. Detto. Migner, Frang, Dol. v. betto, g. Rapl. betto betto. Mohr von Chrenfeld, Rael, Ul. 1. Geb. Rl. v. 4. 3ag. Bati, 1. Obl. im Bat. betto. Otto Ritter von Ottenfeld, Rudolph, :Rad. v. 7. 3ag. imi 16 . Bat. p. M. L. Geb. Al. 6. 4. Jag. Bate befto. Bauer, Johan, 2 Mittm, v. Ronig von Sachfen Rur. Andrew . M. . . La Drittm. im Dt. Detto. Megburg, Beinrich Bart, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. b. Geinrich Barbegg Rur. R. betto. Braifade Bilbelm mill. b. Könke von Sachfen Kur. R. & Obl. im R. betto. Mataufd, Rarl von . Ul. v. Denf. Stand, b. Ronig von . Sachien Rur. R. eingetheilt. Rramet, Georg. 2 Rittm. v. Auerfperg Sir. R., q. L. Roben, FranziBari, 2. Rittm.: v. Beinrich Barbegg Rur. Bilbburg, Leopold Bar., 2. Rittm. v. Ronig von

Baiern Drag. R., j. 1. Mittm. im R. Detto.

Besi, Franz, Obl. v. detto, z. 2. Nittm. detto detto. Ritscher, Bynaz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Gerber, Alexander, axpr. Gem. v. detto, z. Ul. detto detto.

Digitized by Google

| Beig opeffenftein, Andalph Bm, 72. Rittm. v.<br>Großberzog von Testana Dvag, R., &. 1. Rittm.                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im R. befordert.                                                                                                            |
| Bomelburg, Felir Bar., Obl. b. Detto, & 2. Rittm.                                                                           |
| mine i e betto betto. C. wan bei Der Burge                                                                                  |
| . Bandrill, Friedr., Uls. v. delto . 2. Oble. Detto Betto.                                                                  |
| Gandrill, Friedr.,) tile. v. beito, g. Oble. bette Betto. Fahringer, Rarl,                                                  |
| recent a a the grouper Quest about a first and a beita Mile.                                                                |
| .Franulivon Deiffenthurn, Albert, 1, Uls. detto detto.                                                                      |
| Baubofer, Endwig, III. v. Savoien Drag. R., &. Dhl. im R. betto. 3 e btwie, Alfred Bar., Rab. v. betto, &. UI. betto betto. |
| il i de de dim R. detto.                                                                                                    |
| Bedtwit, Alfred Bar., Rad. v. Vetto, j. Ul. betto detto.                                                                    |
| .Gazoldo :: Ludwig: Warquis . 2., Nittm., 4 Figuelprout                                                                     |
| Drog. R. 3. 1. Riftin. im R. hetto.                                                                                         |
| Gallenberg, Friedr. Graf ju , 2. Rittm, v. Dobengol.                                                                        |
| bern Chevolleg. R. & L. Bittm. im R. detto.                                                                                 |
| Bont at. Adolph, Obl. undetto, i. 2 Rittm. detta bettp.                                                                     |
| Rechberger von Rechtron, Mon Ritter, Ul.v. betto,                                                                           |
| mult in nou & Dol. Detfo detfoge ganiffe noge bi girlim                                                                     |
| 3.e.d, Ladist. Bar, herr auf derif art und Suly, Dbl. v.                                                                    |
| M Bernhardt Chev. Leg. Ro & A. Mittm. im M.O.                                                                               |
| Lambert, Unton von, Ul. ve detto, &. Dol. detto detto.                                                                      |
| Connad. Briedrich; Wohim. n. detto is All. batto facto.                                                                     |
| Müller, August, Ul. v. Schneller Chey, Leg. R., j. Dbl                                                                      |
| gored in ihrim Ri betto. Carbered . eine in omart.                                                                          |
| Batalovich, Plato, Rad, v. detto, s. Ul. detto detto.                                                                       |
| Sonborn, Souged Bar., Rade m. Raifer, Duf. Menter M.                                                                        |
| im R. Detto                                                                                                                 |
| Digetin von Ris : Falu, Guftav 2. Rittm. v. G. D.                                                                           |
| Joseph Sus. R. , j. 1. Rittm,                                                                                               |
| Sombos von Sathaza, Ladielin Delan. dette. 1. 2.                                                                            |
| Rittm. im R. betto, et angere, gir gengett                                                                                  |
| Bombelles, Ludmig Graf, Ul. v. 14. 369 Bat., g. Dbl.                                                                        |
| b. G. D., Joseph Buf. R. bettg.                                                                                             |
| 2116 recht, Gottfrieb, Botn. p. G. Sofeph Suf. R.,                                                                          |
| g. Ul. im R. Detto.                                                                                                         |
| Polt bon Poltenberg, Gruft Ritter, Obl. v. Alexander                                                                        |

Groffürft bon Rufland Suf. R. j. 2. Rittm. im R. beforbert.

Szulingi, Anton,
Bintler, Anton von,
Thuránsihn, Stephanvon, Rad. v. detto z. Ul. detto detto.
Anzenberger, Joseph, Ul. v. Rönig von Preußen Buf.

Angenberger, Jojepp, ut. v. Romig von Pre-

Mehlem, Raftmir, Rad. v. Ronig von Gardinien Buf. R., 3. Ul. b. Ronig von Preufen Buf. R. betto.

Dorener von Dornimthal, Friedr., 2. Rittm. v. Siet. Behmann, Alexander, Rittm. im R. b.

Marcant von Blankenidmerdt, Franz Bar., Obl. v. Detto, 3. 2. Rittm. detto betto.

Pentell, Ludwig von, All. v. detto, j. Dol. betto detto. Rogma, Alops von, Rad. v. detto, j. U. betto detto.

Rinsty, Anton Graf, III. v. Schwarzenverg Uhl. R., 3. Obl. im R. detto.

Riese, Anton Ritter von, Aad. v. König von Sachsen Kur. R., g. Ul. b. Schwarzenberg Uhl. R. detto. Nimptsch, Feed. Graf, 2. Rittm. v. G. S. Karl Uhl. R. 1. 1. Rittm. im R. detto.

Welfperg-Raitenau, Eugen Graf, Dbl. v. detto, 3.
2. Rittm. Detto detto.

Permann von Siegfeld, Jos. Ritter, Ul. v. detto, a. Obl. detto detto.

Manchhanfen, hermann Sonno Bar.; Rad. v. betta, g. Ul. betto betto.

Dobry, Joseph, Rapl. v. 1. Art. R., 3. wirkl. Spim. im R. detfo.

Meldor, Frang, Ul. v. 2. Urt. R., z. Obl. im R. bettb. Baumann, Frang, Rapl. v. 3. Urt. R., q. t. z. Dalmat. 1842 — Gor. Art. Diffr. überfest.

Frang, Ferdinand, Ul. v. Fenerwerks.-Rorps, 3. Obl. b. 4. Art. R. beförbert.

Fabifch, Joseph, UI. S. Bombard. Rorps, g. Obl. b. 4. After Detto,

Pollinger, Frang, Rab. v. Pionnier-Rome, f. Ul. im Rorns beforbert.

Roldowis, Joseph, Obl. v. Denf. Stand, b. 3. Gar. Bat. eingetheilt.

Warady, Johann von, Ill. v. Denf. Stond, b. 3. Gar. Bat. Detto.

Tartler, Undreas, Oberzeugwart v. Grager Gar. Art. Diffr. , g. Rapl. dafelbft befordert.

Braindling, Jofeph, Unterzeugmart v. Lemberger Gar. 21rt. Diffr., 3. Oberzeugm. b. Olmuber Gar. 21rt. Diftr. detto.

Bogner, Jgnag, Dbl. v. Urt. Feldzeugamt, g. Rapl. b. ve= nezianifden Gar. Urt. Diftr. detto.

Till, Unton, Untgow. v. Urt. Feldzeugamt, j. Oberzeugm. b. Dalmatiner Gar. Urt. Diftr. detto.

Burtner, Frang, Munigionar v. Art. Feldgeugamt, g. Untigm. dafelbft betto.

Rampini, Camillo, Obl. v. Batonni J. R., |q. t. Cachi, Peter, Ul. v. G. S. Rarl J.R., veneg. Mili= Dalola, Frang, Ul. v. Saugwig J. R., tar = Polizeis Anelli, Joh. von, Buls. v. Geppert J. R., mach = Rorps Sheidler, Ludm., überfest.

Ballarini, Rarl von, Cde, Friedrich,

Forfthuber von Forfiberg, Wilhelm.

Bagen, Muguft,

Schweiger, Rarl, Schmargel, Benjamin,

Ringelsheim, Jofeph, Boffowsen, Januarius,

Tobias v. Pohendorf, Sigm

Berget, Johann von,

Appel, August, Bofern v. Gaalfeld, bert Ritter,

. b. Pionnier-Korps

b. Berg. Raffau J.R. b. Bacquant J. R.

b. Pring Leopold beider Sigilien J. R. b. Kaifer J. R.

b. C. S. Ludm. 3. 98

b. Rothkirch J. R. b. Mariaffy J. R.

5 6. 4. Jäg. Bat. b. Bergog v. Melling ton J. R.

# 6. Roudelta 3. R.

b. Raiser Jag. R.

Reef, Georg von, Matanovid, Frang, Galling, 3pfen Bilbelm, Ronarsty, Alexander, Abler p. Adlerstampf, Rarl, Rachicata, Aler., Augnstin, Migael Bar. Shiffer, Bernh Deter Daul, Rath, Rarl. von

Rargifel von Rargis, Rarl, Mener, Scincid,.. Grodegicgty, Anton Rafimir, Bolf, Bugo. Banardn, Mons, Billa, Johann,

Bogner v. Steinburg, Gui-Jovanovib v. Sacabent, Duteanis Bingeng Bar. Dilati, Bilbelm,

La Renodier von Rriegs= feld, Frang, Nother, Leopold, Streichert, Joseph Unton,

Belferebeimb, Otto Graf, Rammel, Rarl, Smerczet, Moris, Mufetich, Ferd.,

Bartmann von Bartenthal, Gottfried, Defcmater, Marimilian,

Colli, Obminte, Ul. v. Mayer J. R., ift in Bivildienste übergetreten.

b. Fleifcher J. R. b. Gollner J. R.

b. Saugmis 3. R. b. Rugent 3. R.

6. 2. 3ag. Bat-

b. Don Miguel 3.92.

6 b. Lupem 3. R. 1330 . b. Richter 3. R.

5 b. Landgraf Seffen: Somburg 3. R.

b. Langenau J. DR.

b. Benegur J. R. . b. G. S. Steph. 3.R.

. b. Daumgarten 3.R.

5 6. Mager 3. R.

b. G. S. Allbrecht ...

b. Pring Emil von A. Seffen J. R.

b. G. S. Rarl Ferdi-

4 .Ilnand 3. R. lala . b. Latour J. R. Ila L

6. Batonni 3. R. = ToboRinsen 3. 9.

C de, Reiebrich. b. C. S. Rainer J. R.

. b. G.B. Frang Ferdinand d'Efte J. R.

= 6. Drohasta J. R.

3 b. 6. 3ag. Bat,

= b. Mihalievits J. R.

b. König Wilhelm d. Diederlande J. R.

b. G. S. Leop. 3. R.

b. Groffbergog von Baaden 3. R.

### Penfionirungen.

Podewils, Rarl Bar., Obft. und Rommandant des 12. Jäger=Bataillons.

Marini, Joseph, Obstl. v. Kufavina J. R. Mayer, Johann von, Maj. v. Watlet J. R.

Tefti, Ferdinand, 1. Rittm. vom Gendarmerie . R., mit Maj. Kar.

Benvenuti, Frang, Spim. v. Wimpffen J. R., mit Maj. Kar.

Wienner, Ignaz, Spten. v. Paumgarten J. R.

Täuber von Tiem endorf, Johann, Spim. v. Flebfcher J. R.

Grotto, Franz, Spim. v. Haugmit J. R.

Bajet, Bengel, Sptm. v. G. S. Albrecht 3. R.

Bervoot-Tertia, Johann von, Optm. v. Rinely J. R. Chvaret, Michael, Sptm. v. Waraediner Creuzer Gr. J.R. Nadwornit, Jakob, Sptm. v. Raifer Ic. R.

Risfaludy De Cadem, Michael, 1. Rietm. v. Konig von Baiern Drag. R.

Medanich, Andreas, 1. Rittm. v. Fiquelmont Drag. R. Cyfarz, Joseph, I. Rittm. v. Hohenzollern Chev. Leg. R. Gering, Joseph Ritter, 1. Rittm. v. E. P. Rarl Uhl. R. Sohn von Geißberg, Franz, Kapl. v. Fleischen J. R., als wirtl, Optm.

Sumann, Jatob, Fregatten : Lieutenant, mit Soiffs: Lieutenants Kar. und Penfion.

Hübler, Karl, Rapl. v. Palombini J. R.

Devath, Peter von, Rapl. v. Wacquant J. R.

Lanjus von Wellenburg, Seinrich Graf, 2. Rittm. v. Reuß-Köftrig Suf. R.

Jovich, Andreas, Obl. v. Ottochaner Gr. J. R., als Rapl. Schmibt, Wenzel, Obl. v. E. S. Rarl J. R.

Rhune, Wilhelm, Obl. v. Gavoyen Drag. R.

Mauthner, Jatob, Obl. v. 2. Gar. Bat.

Saffin, Jakob, Obl. v. 3. Garn. Bat. Paftorini, Anton, Platlieut. zu Padua, mit Oble. Kar. u. Zulage.

Atte me, hermann Graf, Ul. 1. Geb. Al. v. Bertoletti J. R. Stanko vi d, Ignas, Ul. 1. Geb. Al. v. 3. Garnif. Bat. Fiala, Adolph, Plaglieut, zu Pefchiera, tritt in die Pensfion gurud.

Biefdin, Karl Bar., Ul. 2. Geb. Kl. v. Warasbiner Creuzer Gr. J. R.

### Quittirungen.

Althann, Rarl Graf, Spim. v. E. S. Rael Ferdinand J. R., mit Maj. Kar.

Ralnoky von Köröspatak, Georg Graf, Kapl. v. 1. Wallachischen Gr. J. R.

Trappoli, Ludwig, Obl. v. Ronig von Preugen Buf.

Bohr, Eduard Ritter von, Ul. v. Auersperg Kür. R. Stajdacher, Karl von, Ul. 2. Geb. Kl. v. Rugent J. R. Gpika von Dejfanfalva, Eugen, Ul. 2. Geb. Kl. v. Wacquant J. R.

### Berftorbene.

Gerstberger, Franz, Kapl. v. Lilienberg J. R. Rozet, Ludwig, Obl. v. Rothkirch J. R. Mazzoni, Dominik, Obl. v. 5. Garnis. Bat. Fossel, Eduard, Ul. 1. Geb. Al. v. Don Miguel J. R. Horvath de Bibithi, Gedeon, Ul. 2. Geb. Kl. v. Ruskavina J. R.



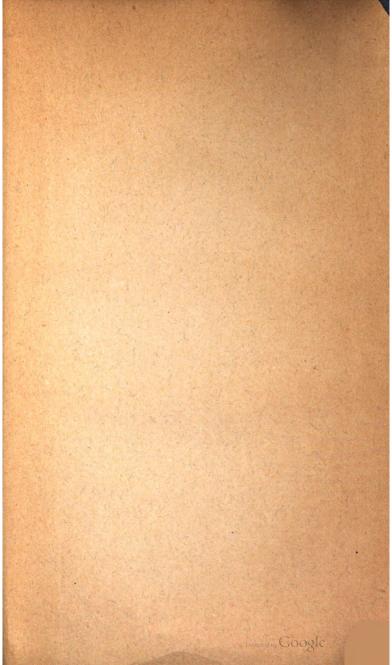

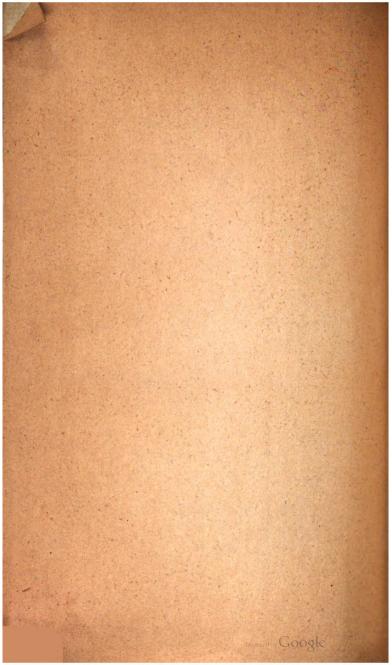

A 443317



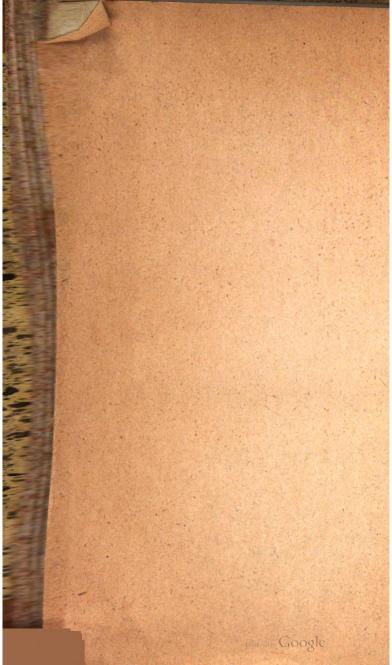

A 443317



Digitized by Google

